

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## ·FROM·THE·LIBRARY·OF· • KONRAD·BURDACH·





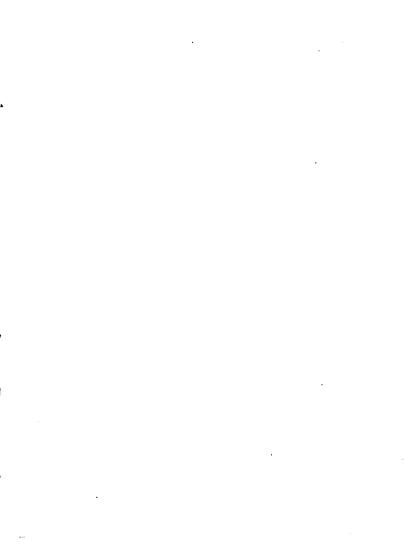



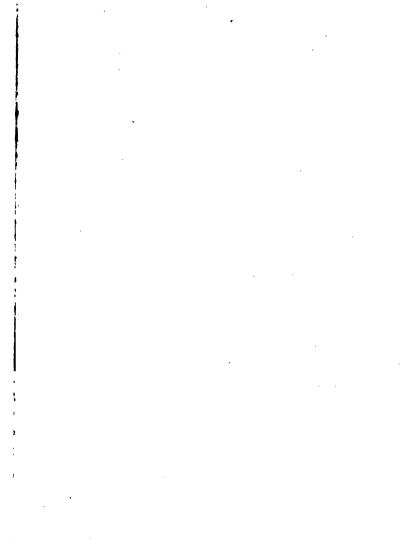



## Carl Malß

# Bolkstheater

ín

Frankfurter Mundart.

Frankfurt a./M. I. D. Sauerländers Verlag.

1849.

BURDACH

PTZ4Z8 MZ17A19 1849

### Inhalt.

Der alte Bürgercapitain, oder bie Entführung. Luftfpiel in 2 Aufzügen.

herr hampelmann im Gilwagen. hampelmanniabe in 6 Bilbern.

Die Landparthie nach Königstein. Frankfurter Lotal= Stigge in 4 Bilbern.

herr hampelmann fucht ein Logis. Lotal - Luftspiel in 5 Bilbern.

Die Bauern. Genrebild in einem Aft. In Betterauer Dunbart.

Die Borzenelle: Comobie.

## Erklärung der Bolgschnitte.

#### Erftes Bilb.

| Figur | oben linke:   | Miller              | _   | "der   | alte   | Bürge           | rcapitain          | " pag.  | 30 |
|-------|---------------|---------------------|-----|--------|--------|-----------------|--------------------|---------|----|
| ,,    | " mittler.    | Capitain            | -   | "      | ,,     |                 |                    | ,,      | 20 |
| "     | " rechts:     | Eppelmeier          | _   | "      | "      |                 | "                  | *       | 73 |
| "     | unten linte : | Rnorzheimer         | _   | ,,     | ,,     |                 | ,,                 | ,,      | 36 |
| ,,    | " mittler.    | Cornet              | _   | "      | ,,     |                 | ,,                 | ,,      | 24 |
| ,,    | " rechts:     | <b>Tambour</b>      | _   | "      | ,,     |                 | ,,                 | ,,      | 47 |
|       |               | 3 weit              | e s | 28     | í l d. |                 |                    |         |    |
| Figur | oben linte :  | pampel mann         | _   | "Land  | parthi | e na <b>ć</b> ) | <b>Rönigste</b> it | n" pag. | 36 |
|       | " mittler.    | Matthes             |     | "Ham   | pelma  | ınn im          | Eilwage            | n" "    | 22 |
| ,,    | "rechts:      | <b>pampelmann</b>   | _   |        | ,,     | ,,              | ,,                 | ,,      |    |
| "     | unten linke:  | Shieß )             |     |        |        |                 |                    |         |    |
| ,,    | " mittler.    | Barbel 5 "bi        | e B | auern" | ,      |                 |                    | . ,,    | 27 |
| ,,    | " rechte :    | Schieß Barbel   "bi |     |        |        |                 |                    |         |    |
|       |               |                     |     |        |        |                 |                    |         |    |

----+ DES 1 ----



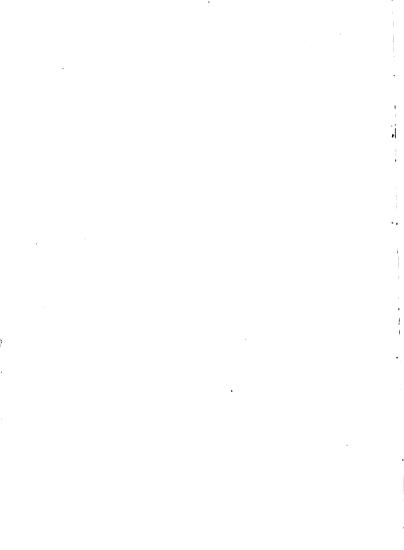

### Carl Malf.

Sede eigenthümliche Natur gedeiht nur in dem ihr eigenthumlichen Boden. In Mistbeeten werden die edelsten Pflanzen gezogen. Demokrit war nicht in Sparta, sondern in Abbera geboren; Carl Mals nicht in Schulpforte, sondern in Frankfurt, — und wer mag in Abrede stellen, daß Frankfurter und Abderiten eine gewisse Familienähnlichkeit haben?

Der Rame Carl Malf ift öffentlich noch nicht genannt worben. In ber literarischen Welt kennt man nur ben "Ber-

faffer bes Burgercapitains."

Benn wir einem Bedürfniß des Publifums begegnen, indem wir "Malß gesammelte Berte" bringen, glauben wir eine nicht minder alte Schuld abzutragen, indem wir diesen Berfen eine furze Biographie und Charafteriftif des Berfaffers voranstellen.

Babrend die Beffen Frankfurt bombardirten, am 2. Dez. 1792, erblidte Carl Dalf bas Licht ber Belt. Geine Geburt murbe, wie die eines Bringen, mit Ranonendonner begrüßt. Der Gobn eines angesebenen Raufmanns, wuchs er in ber ibm läftigen Bebutung alter Tanten und Dienftboten auf, ober blieb fich felbft überlaffen und feinem Sange, auf eigene Fauft bie Balle und Baftionen ber alten Reichoftabt zu burchftreifen, und frühzeitig auf diesem an geschichtlichen Erinnerungen reiden Kelde feine Bhantafie zu erweitern. Das maren die erften Borftubien, Die er jum Burgercavitain machte, und es tam ibm babei einiger Dagen ju Statten, bag biefe rein prattifche Auffaffung ber lotalen Topographie von feiner Stiefmutter (einer Morit), cher begunfligt als bebinbert murbe. Babricheinlich mochte fich eben in feinen Streifzugen bereits ein genialer Sumor befundet haben, der um fo mehr Berudfichtigung verbiente, als Dals baneben an Schulfenniniffen feinesweas binter feinen Altersaenoffen jurudblieb. Er war ein offner Ropf, bem alles guffog, ber fich gur Roth einen klaren Begriff

bilden tonnte, ohne daß er juvor die Definition medanisch memorirt batte. Aus ber Penfion bes D. Remmeter entlaffen, in ber er fich bie notbigen faufmannischen Bortenniniffe erworben batte, trat er ale Volontair in ein Lvoner Sandlungsbaus. Aber bas trodene Geschäftsleben bot ibm zu menia geiftige Rabrung; es widerte ibn an. Db er wie fein Landsmann Brentano Die Geschäftebriefe verfifizirte, flatt fie gu coviren, und ben gubrleuten die Frachtbriefe in beutschen Jamben fdrieb? - jebenfalls war's ibm in Epon icon flar acworden, daß es ibm jum Raufmann gwar nicht an Renntniffen, wohl aber an ber Ratur mangele. Satte Dalf ben leichten Sinn eines Champfort gehabt, ber ben Menfchen als Springer betrachtete und Die Gefellichaft ale bas Brett, auf bem er feine Sprunge macht, er wurde mit bemfelben Gleichmuth, mit bem ein Schachspieler ben ursprünglichen Blan verläßt, einen neuen Beruf ermablt baben, ber ibm mehr jusagte; — aber Malf war eine ernfte tiefe Natur, und bis in ibm biefer Entichluß zur Reife tam, verging eine geraume 3m Jahr 1812 nach feiner Baterftadt gurudgefehrt, trat er in bas Frankfurter Freicorps, und machte als Offizier bie Relbauge von 1813 und 1815 mit. Bor ben Ballen von Stragburg, wo er mit feinen gandsleuten bivouafirte, Die meift ben niedern Standen angeborten, scheint ibm bie erfte Ibee jum Frantfurter Local-Luftspiel erwachsen ju fein. Die Unterbaltung, bie bort am Bachtfeuer geführt wurde, mag baufig ebenfo originell wie die der Schoppengafte im Burgercapitain gewesen fein, die man bereits mit Shaffvear'iden Rneipscenen verglichen bat.

Rach beendigtem Feldzuge kam Mals wieder nach Frankfurt, wo er bei seinem alteren Bruder ein gastliches Dach
fand. Es ist parador, aber doch nicht anders: er war ein
"lachender Philosoph," und — theils aus Kränklichkeit, theils
als Mensch mit versehlten Lebenszwecken — ein Hoppochondrist.
Er kam nur mit der Familie seines Bruders in Berührung,
und verrieth eine besondere Borliebe für seinen kleinen Reffen;
sonst aber lebte er wie ein Misanthrop völlig abgeschlossen
von der Belt, ging selten aus, verpappte alle Fenster seines
Jimmers, hacte sich selbst das Holz mit seinem Sabel, und
fludirte mit aller ihm eigenen Energie Mathematif und Latein,

um fich für die Universität Biegen vorzubereiten, die er turge Beit barauf ale angebenber Architett bezog. In Maing fand er unter ber Leitung Moller's Die erfte Beidaftigung bei öffentlichen Bauten, und fpater murbe er ale Ingenieur beim Coblenger Reftungebau bauernd angestellt. In Diefe Beit fallt bauptläcklich seine wissenschaftliche Ausbildung. Er fühlte, wie er Manches nachzuholen batte, und ba er nichts weniger als ein einseitiger Menich mar, beidrantte er fich nicht auf fein Rachfludium, wohl aber gab ibm daffelbe Beranlaffung, in die permanbten Racher überzugreifen. Go marf er fich auf bas Studium ber Runft, ber Naturwiffenschaften und ber Beschichte. Auch beschäftigte er fich mit Spezialien, Die besonders Intereffe für ibn batten, mit ben Militarwiffenschaften, ber Coffum-Runde ic. Er bereicherte fich niemals aus Sammelwerten, er liebte bas Quellenflubium nur ju febr. An alten Chroniten, ichweinslebernen Schartefen batte er eine finbifche Freude. In Diesen Studien ging er völlig planlos zu Bert, fprang vom Sunderiften in's Taufenoffe, befaß aber ein Claffificationstalent, bas Alles zu fichten mußte, und einen auten Magen, der, soviel ihm auch zugemuthet wurde, Kraut und Riben burcheinander verdaute. Go ift er ein lebendiges Conversationslexicon geworden, das feine Frage schuldig blieb, ein geiftreicher, witiger Befellichafter, bem ber Stoff nie ausging, . :ber fich jedem Alter, jedem Stand, jedem Ertenninifvermogen feiner Buborer ju bequemen wußte. Großartig war feine Renninis ber Dialette. Er unterschied genau gwischen einem Altgaffer und einem Breitengaffer, — fo fein war fein Gebor. Es maren ibm außer fammtlichen beutschen auch einige frangofische Dialecte geläufig. Bon einem Dialect in ben andern wußte er bie ichnurrigften Ableitungen gu machen. "Borterbuch jum Burgercapitain" ift eine Art Luftipiel. liegt unendlich viel Sumor in Diesem Antibarbarus, Dieser Grammatif ber Sprachverwirrung.

Das Unerklärlichfte bleibt, wie und wo Mals ben Frankfurter Mittelschlag, ben er so charakteristisch zeichnete, flubirt haben mag, ba er an öffentlichen Orten wenig zu sehen war, niemals Wirthshäuser besuchte, auch nicht als literarischer Anekvotensäger mit der Schreibtafel über den Gemüsemarkt ging und Bonmots notirte, die er propoziti batte. Er war

eben Menschenkenner von haus aus. Ebenso gut wie die Mittelschichten kannte er die höhern Stände und bedauerte häufig, daß es ihm durch die Berhältniffe nicht gestattet sei, die Frankfurter haute - volee, in der sich bekanntlich die größten Damvelmanner bewegen, auf die Bubne zu bringen.

Indem ibm die Krantfurter Theater = Actien = Gefellicaft bie Direktion bes Theaters anbot, murbe Malk, nachbem er juvor mit Morig v. B. . . . . . eine Reise nach Bien unternommen batte, angeregt, feine im Kelb icon begonnene Doffe "ber alte Burgercapitain" ju vollenden. Diefelbe ging am 13. Aug. 1821 mit ungebeurem Beifall über bie Bubne. mar eine burdaus originelle Ericeinung. Der Burgercavitain ift nicht ber befannte Maulbeld, ber in ben Luftspielen faft aller Nationen eine ftebende Kigur geworben ift; er bat burchaus nichts mit bem "miles gloriosus" bes Plautus, nichts mit bem major of "Garat Foote's" gemein; bag er aber biefen claffischen Berten murbig jur Geite ftebe, beweisen bie gleichlautenden Urtheile zweier berühmter Frankfurter, Die, ob fie fich gleich in ben ichroffften Begenfagen fortwährend begegneten, boch in bem Ginen Bunft übereinftimmten: in ber fritischen Anerkennung unsere lachenden Boilosophen. meinen Gotbe und Borne.

Malk fühlte fich durch diese Bürdigung ermuntert, und schrieb in der Folge die Hampelmanniaden, die im Frankfurter Bühnenrepertoir unentbehrlich geworden find, und durch die Kunftreisen des Komikers Sassel aller Orten mit Beifall über

die Bretter gingen.

Die Stellung eines Theaterdirectors ift nicht beneidenswerth. Ber die ewigen Plackereien kennt, denen er ausgefest ift, weiß, daß diese Carriere die unseligste ift, die ein Dumorist ergreisen kann. Bei Malß trat der misliche Umstand hinzu, daß er neben dem Directorium auch genöthigt ward, selbst Unternehmer zu werden, wodurch seine Lage immer schwieriger wurde. Seine Hypochondrie wuchs zusehends. Eine langsame Krantheit zehrte an seinen Lebensträtten. Fortwährende Beklemmung verursachte ihm die schrecklichsen Qualen. Er ftarb tief betrauert von Allen, die ihn kannten, am 3. Juny 1848. Der

# alte Bürger: Capitain

ober

die Entführung.

Luftfpiel in zwei Aufzügen.

€ 90% 3 ···

eben Menschenkenner von Haus aus. Ebenso gut wie die Mittelschichten kannte er die höbern Stände und bedauerte häusig, daß es ihm durch die Berhältnisse nicht gestattet sei, die Franksurter haute - volee, in der sich bekanntlich die größten Dampelmanner bewegen, auf die Bühne zu bringen.

Indem ibm Die Krantfurter Theater = Actien = Befellicaft bie Direftion bes Theaters anbot, wurde Mals, nachdem er aupor mit Moria v. B. . . . . . eine Reise nach Bien unternommen batte, angeregt, feine im gelb icon begonnene Poffe "ber alte Burgercapitain" ju vollenden. Diefelbe ging am 13. Aug. 1821 mit ungeheurem Beifall über bie Bubne. Es war eine durchaus originelle Erscheinung. Der Bürgercapitain ift nicht ber befannte Maulheld, ber in ben Luftfvielen faft aller nationen eine ftebende Kigur geworden ift; er bat burchaus nichts mit bem "miles gloriosus" bes Plautus, nichts mit bem major of "Garat Foote's" gemein; bag er aber biefen claffischen Berten würdig jur Seite fiebe, beweisen bie gleichlautenden Urtheile zweier berühmter Frankfurter, Die, ob fie fich gleich in ben ichroffften Gegenfagen fortmabrend begegneten, boch in bem Ginen Puntt übereinftimmten: in ber fritischen Anerkennung unfere lachenden Bvilosophen. Bir meinen Gotbe und Borne.

Mals fühlte sich durch diese Bürdigung ermuntert, und schrieb in der Folge die Hampelmanniaden, die im Frankfurter Bühnenrepertoir unentbehrlich geworden find, und durch die Kunstreisen des Komikers Hassel aller Orten mit Beifall über

bie Bretter gingen.

Die Stellung eines Theaterbirectors ift nicht beneibenswerth. Ber die ewigen Plackereien kennt, denen er ausgefest ist, weiß, daß diese Carriere die unseligste ift, die ein Dumorist ergreisen kann. Bei Malß trat der misliche Umstand binzu, daß er neben dem Directorium auch genöthigt ward, selbst Unternehmer zu werden, wodurch seine Lage immer schwieriger wurde. Seine Hypochondrie wuchs zusehends. Eine langsame Krantheit zehrte an seinen Lebenskräften. Fortwährende Beklemmung verursachte ihm die schrecklichsten Qualen. Er starb tief betrauert von Allen, die ihn kannten, am 3. Juny 1848. Der

# alte Bürger: Capitain

ober

die Entführung.

Luftfpiel in zwei Aufzügen.

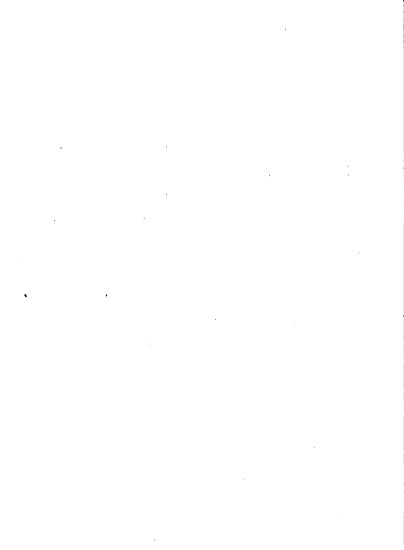

### 🔰 orrede.

Es werd in der Beld viel Spas jest gemacht, Drum war ich, 3hr Leut, uf aach abn bebacht. Er fimmt net von Minde, net von Berlin. Mach net von Leipzig, net emol von Wien; Bei uns in Krankfort, bo is er gebedt, Drum glab ich, 3hr Borjer, bag er Gich fcmedt. Spas verftebt er, bes mabs ich recht aut; Lacht imer mein, er mecht fan bebe Blut. Es fagt icond e Remer por Daufend Jahr, - ridendo castigat mores Des bast uf Deitich aang Sonneklar: Lacht net blos, benft aach imer ben Bores. Drum boff ich net, daß aner iwel nimmt, Bann im Romedi jum Borichein er fimmt: Offezier, Ferschte, Raifer un Jubbe, Derfe, Beibe, Rabbeginerfutte -

Rorgum bes gange Menfchliche Leme. Dus Stoff un Rabrung bem Luftsviel ja geme. Seeat aner er batt fein Sach net bober, Se faat em, bas er e Lijener webr; Des Babre icheppt feber aus ber Ratur, Er gibt em bann noch e anner Muntur, Seeat er bann er bets felberich erbacht. Glabts net, er bot wos weiß Eich gemacht, Ran Dicter bicht fo aus bem Ropp eraus, Bann was Lewendiges er will ichaffe, Unner bie Meniche muß er enaus. Dann ichafft er aach Meniche - fan Affe. Derft mer net mehr bie Meniche tovire. Bas blieb bann noch iwrig uffzefibre? Langweilig mißts ums Theater ftebn; -Mer mißt bann ins hundstomebi gebn. Des is mein Anficht von bere Gach. Es gibt noch e feiner, des mabs ich aach. Es werb aach e mancher Dummfopp fage, Der bet fenne mas Gescheiberich mache. E Gescheider werd's balte vor Boffe, Die Frad will ich em berglich gern loffe. Mir thut er ben greßte Gefalle bermit, Dubt er aach lache, so lach ich noch mit.

Em annern werb bie Gproch net gefalle. Des fennt awer nor e Answartiger fein; Dann ze Krantfort rebbe Go mer alle; Gros, Man - abner wie ber anner fo fein. 's Dochbeitich is net be Krankforter ibr Sach. Es redbes mande, es is auch bernach, Un felbft im Raffno timmt bie Boor net vor. Liewer Franzeefc - net wobr? Kreat bann e Mann, ber uff Belb fich verflebt. Bie bot er, odber was bot er geredd? Es rebb jo e feber nach feinem Schnammel, Der Breif feeat bie Sabel - mir bie Gammel, Der Frangos feegt Serviett - un mir Galvet. Es rebb jo faner wie's aefdrime flebt. Bann ich mein Luftfpiel bet bochbeitich gemacht, Bewiß, es bet Riemand briwer gelacht. bot bann bes Dochbeitich e Brivilegium, Dumm Begeug je mache un je foreime ? Beinah felt mer mehne es wehr fo brum, Bon Spas mehr nir Guts mehr uffzetreime. For Boffe un Speg bagt unfer Sproch aach, Go gut wie e anner, bes is fan grag. E Prebge bervon mehr uffgemeife; Ret genug tann iche lowe un preise, -

Es is ber Prorefter \*) grab wie er mar; Des Ding bleibt noch icheen in bunnert 3abr. Der Bub, berich gemacht bot, mas gilt bie Bett, Des war, 3hr tennte glame, tan Dummtopp net, In unfern Buwe flidt e brechtig Blut. Biebt eriche beffer, fe wern fe aach aut. Drum Batter un Mitter, bast allezeit Uff, uff ber Rinner Sviel un Luftbarteit, Dann mer bie Gad vor anerla belt. Rennt net bie Meniche, noch bie Belb. In be Spiele ber Rinner bo blinft ibr Schenie, Se fein ibr prophetisch Bijegraphie; Es bot gewiß meiftens ber Bunebart In friber Jugend Salbatges gespielt, Un fein Ramerabe in ibrer Art, Samenen als Derann recht gefiblt. Der Mozart bot als Kind von neun Johr, Mer fellt beinab mebne, es wer net wohr, Ronzerte tombenirt, aus agenem Plefir, Ge fein beffer, als manche Alte ibr.

<sup>\*)</sup> Ein Schulgesprach in Frankfurter Munbart, bas vor ohngefahr 26 Jahren von einem Primaner geschrieben worben : es ift voller Originalität und in seiner Art Maffisch. Der Berfaffer gefteht gerne, bag biefe Rleinigfeit ihm bie erfte 3bee ju gegenwartiger Romobie gab.

Der Schiller mar aach noch fo balbmedfa. Bie bie Rauwer er bot jum Borfdein gebracht; Es is mandes brinn immerrechffa. Doch wie gros wie erhame is es gebacht! Roch en Dichter nenn' ich Gich gern: Es is ber Geethe \*) mit Orbe un Stern. Der gebit mabs Gott for mehr als for Geche, Un is boch aach nor e biefia Gewechs. Uffm herscharame fiebt mer noch bes Saus, Bo er gebobrn is, - es fiebt wie e annersch aus. Es gebt im Dag e mancher verbei. Budt enuff - und benft nir berbei; Dem mar als Bub bes Boppefpiel fein Gpas. Er bots felbft gespielt. — Wer wiffe will, was? Der lefe bie Lebriabrn un fein Leme. Die tenne am Befte Mustunft geme. Doch wie als Dichter ber schond war gefreent, Ber bette vor Zeit bes wohl gemeent, Medt er aus bem Rauft, bem Boppelviel, E Dragebie voller Rrafft un Gefibl. Es dubt aach in bem icheene Bebicht, Manch scheen und trefflich Bildge vortomme,

<sup>&</sup>quot;) Gothe.

Dem mer gang flar und beitlich anficht, Er bot's aus'm Krantforter Lewe genomme. Es marn noch ber Sabre viele vergebn. Eb e Kranfforter widder so wos mecht. Ad! die Bericht - wos fein die fo icheen! D Beb! wos fein Mein bergegen fo ichlecht. Bericht marn bei uns ziemlich viel jest gemacht Un mit Reime fic Dag un Racht geplagt, Es bebt ammer Roth mer ftedt an bie Lichter, Be inde in bene Bericht bie Dichter. 3d muß mich jest geborichamft empfehle, Rann mid mit Bericht net langer mehr quele. Es is emobl fo e Brebge geweßt. Drum boff' ich, bag er mit Rachficht fe lest; 3d bin jo fan Dichter von Profession, 3m Berichtmade batte ich nie Lection; Es is nor fo e Remegeschefft, Dervon mer fich wenig obber gar nir feft. Mein Rame brauch ich Eich net ze nenne. 3d mabs, es dubt mich boch e jeber tenne, Doch so viel fag ich Eich noch ganz geschwind Das ich bin und bleib e Frankforter Rind. Arentfurt im Rebruar 1820.

Bei fpateren Aufführungen bes Burgercapitains auf hiefiger Buhne fand man es angemeffen, vorstehende Borrebe als Prolog von bem Leibschützen Miller fprechen zu laffen, zu welchem Zwede burchweg für ich und mich man (Frankfurtisch mer) und flatt ber letzten vier Berse nachstehender Schluß gesetzt wurde.

Es brancht fic aad Riemand ze fceeme. Bar er flubirt, obber gar von be Bornebme, Bann er gelacht bot aus Bergensarund Immer bes Stid - benn lache is gefund. Bu bem bot mer aus fichern Quelle. Das aad ber alt Berr Geetbe brimmer gelacht, Ber bett' nor noch benfe felle. Das uff fo en Mann, bes Ding en Einbrud macht. hier bord ammer fieht mer, bag mann er fcond lebt brauß, Der Kranfforter noch net is aus em eraus. Es verlagent ja faner fo leicht fein Beichlecht, Selbft wann er im Stich läßt fein Borgerrecht \*). Rett boffe mer ammer, bag aach in Gid, Roch bie alt Frantforter Luftiafeit flict. Salt er Eich aach net aum breifigfte mal \*\*) bie Baich. Go wern mer boch beint mit Ihne Ihrem Beifall beglictt. Dann bes Lift, ber Miller, bes Gretche, ber Rabbebebn', Bern bubn ibr Schuldigfeit - - 3ch meen!

<sup>\*)</sup> Gothe gab fein Burgerrecht auf.

<sup>&</sup>quot;) In ber breißigften Borftellung.

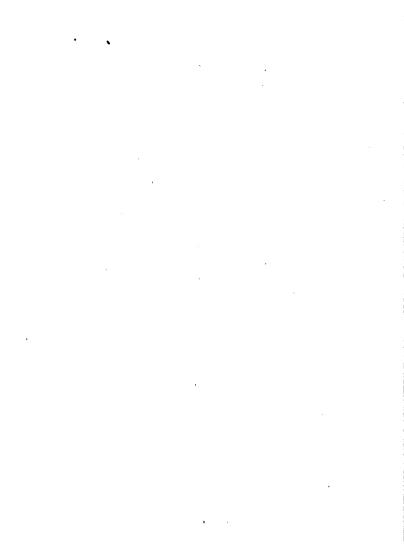

Der

# alte Bürger: Capitain

ober

die Entführung.

Luftfpiel in zwei Aufgügen.



#### personen.

Rimmmelmeier, Gaftwirth und burgerlicher Capitain. Liesden, feine Tochter. Gretden, feine Richte. Beigenand, Doctor in spe, Lieschens Liebhaber. Bon Darowis, Cornet bei einem Freicorps. Miller, Leibschut bes 15. Quartiers. Eppelmeier, Dappelius, Knorzheimer, Bürger. Schmuttler, Leimpfann, Ein Budbrudergefell. Drei Magbe. Drei Rnechte. 3mei Tambours. Amei Pompiers.

(Die Zeit ber Panblung b. 3. 1814.)

## Erfter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

(Die Buhne ftellt bie Wirthestube bes Capitains vor; vorn lints ein Fenfter auf die Strafe, rechts eine Seitenthure in des Capitains 3immer, auf derfelben Seite gang im Borbergrunde ein langer Tifc und Stuffle fur die Schoppengäfte; gegenüber nabe am Fenfter sien Lieschen und Greichen mit weiblichen Arbeiten beichäftigt.

Lieschen. Bo nor ber Batter bleiwe buht? Gretchen. Bas fregft be mich? Dir seegt ersch net, wo er bin gebt.

Lieschen. Mer werd doch froge derfe; es kennt ja fein de wißt's. No — loß nor jet gut fein. — Der Mann is de liewe lange Dag uff de Bahn, wo ersch gar net braicht, un wo ersch noch owedrein net vertrage kann mit seim Gicht. Awer sag emohl selbst Greiche, des Lahfe, des is sein änzig Frahd, un die muß mer'm gunne. — Sein Kabbedehnschaft hot dorch de Primas aach e End gemacht krieht, so daß er jett nix mehr hot, als wie die Spripe im Kwatier.

Gretchen. Un is Rwatier-Borftand — un Brunnemabfter. Lieschen. Ja un Bennergeschworner. — Geb emohl ber Schawell en Stumper. (Greichen ichiebt Lieschen mit bem guße ben Schemel zu.) — Sag emohl, wie warsch bann gestern uff bem Bahl hinner ber Roos, schehn obber aach net?

Gretchen. Ach fo fcheen! awer e bisi ze voll un aach ze gemähn; 's is gar tan Uffficht bet be Billietter; fo nach zehe witscht allerla Gezeig errein.

Lieschen. Bud, ich bin blos bem Beigenand ze Gefalle behame geblime, bann gud ber aarm Schelm greemt fich gar ge febr, mann ich bange gebn un er is net berbei; er bot amer aach recht, bann fo wie's gebe Ubr verbei is, bo lafe icon unser vornehme junge herrn im Saal erum, rebbe Frangeefc, lache imer unfer abn, gude e jeb Debge ins Geficht, bag es e Schann is, un balte fich imer Effe un Drinke un bie Mufit uff; bo fann gar fein banett Mebge mehr bo bleime. -'Sis e Schann for fo icheene Berrn, fich fo uffzefibrn, wo boch so viel Gelb an ibr Erziebung verschwend werd. (Eifrig) Amer mer felte net mehr leibe; es is ja e gefchloffe Befellichaft. 3d wolt e mobl febe wann unfer abne uff ibrn Rafinobabl teem mas es bo geeb. - Ei nor ber Beigenand fellt emobl bin gebn, un wann mersch recht beim Licht betracht, fo bot mein Aaguft breimobl mehr Condewitte, als fo e folger Raafmanns - Sohn. Ach! es is gar e gut Reriche, mein Aaguft, que un fo gefcheib, un que un bat mich fo lieb, que bes Leme lest er for mich, un bag er boch nor e fremt Debae angude bebt. Geftert noch bawich en Freiwillige gefrogt, ber mittem im Felb war, ber bat gefagt, mit Mebergern bet er fich gar net abgeme.

Gretchen. Des glab ber Deiwel, awer ich net. Do mißt mer die Mannsleit net kenne! Berspreche duhn se viel, awer halte wenig; un derzu die Frankforter. — Ja wanns noch e Fremder wehr.

Lieschen. Retwohr weil dir e Frember die Rur mecht. Apripo! bot ber Batter noch nir gemerkt?

Gretchen. Ach geh ewed! du meenst, des husarche? wo wern ich mich mit em Offezier abgewe, der heirath ahm boch net. Spas mach ich gern mittem, dann er is gar ze lustig, un er redd' so aartlich, so fremd. Un wann mer aach so eme Mensche e freindlich Wort gibt, was is dann des? des muß mer jo schond der Kundschaft halwer duhn.

Lieschen. Ach Greiche, was bift bu for e Medgel mer fieht recht, was be for gute Freindinne hoft. Las bich um Gotteswille von ber Aurmacherei ewed un bleib ahm getrei, ber bich aach heirathe buht. Du kannft e mal bein ganze gute Ruf verliere; un was hat e Medge beffersch als ben?

Gretchen. A los! bes is mei Lewe, wann ich recht luftig unner vornehme junge Leit bin, un kann mich recht fein unnerhalte un so e Paar in mich verliebt mache, bes is mein ähnzig Frab; mer erfehrt boch bo aach, wie sich e Frauenzimmer compertire mus.

Lieschen. Ach, Gretche wie dauerscht de mich, daß de so benkfi! des is net der Weeg zum Glick. Aehn gern hawwe, un immer an den denke, alle Dag neue gute Aegenschafte an em entdecke, en alle Dag liewer hawwe, und endlich gar net mehr von em losse, deß is e Frahd, die mer gar net beschreiwe kann, wanns ahm net selbst emal so war.

Gretchen. Ich verftehn bich! — Geh mer nor mit beim Aagust, ber wehr nix for mich. Galant is er gar net; ich hab noch net gesehn, daß er ber Ebbes faaft hot, en Lamm, e Schälche obber sonst so was Rlanes. Do is zum Beispiel ber herr Leibenamt ganz annerschter, ber hot immer Confect bei sich, waart mit allerla uff, un is des net, so brengt er mer Bicher aus ber Lesbiblebeet for die Bilbung.

Lieschen. Mein Agust hot mer schond oft so Presenter mache wolle, awer des leid e orndlich Medge net von eme Mensche, den se lieb hot. Ich hab' sein Derz, un bin zufridde. Un e Mensch wie mein Agust, der werd schond e Versorjung sinne; un so wie er die hot, so hot der Batter nix mehr einzewenne.

Gretchen. A bapperlabab, wer werd so frih heirathe! bes häßt sich jo die schenft Zeit von seim Lewe verderwe. Es kann sich e Medge in ihrm leddige Stand noch viel Plesir mache, die se sich als Fra vergehn losse muß. — Die Stub ze reiwe, die Fenster ze buzze, Kinner ze wesche un schlose ze lege, un en besoffene Mann ins Bett ze braklezire, doderzu is noch immer Zeit. Dat mer aach iwer mich resennirt, ich het mich mit vornehme junge Herrn abgewe, so nemmt mich doch noch e Handwerksmann un kann Borjer uff mich wärn.

Lieschen. Dehr uff mit beim Geschwetz, es werb mer iwel! 3ch mabs boch, bas es bein Ernft net is. Awer ahns gremt mich boch Gretche, bu gehft in gar tan Kerch mehr; bu bift am Sunnbag erscht wieber bernewe geloffe.

Gretchen. Es is net wohr, ich war beham, un hab anere Garnirung geneht. Gearweit is aach Kerch gehalte.

Lieschen. Des is nu net wohr Mamfell. Der Bartbag is for bie Arweit, un ber Sunnbag for bie Rerch.

Greichen. Bie fannft be nor fo schwege in unsere ufgetlehrte Zeite?

Lieschen. Schwei ftill, es is nir mit ber Uffflehrung! ber Beigenand hot mersch lang un brat aus ennanner gesetht; er hot gesagt, mer miste widder fromm warn, wie unser Alte warn, sonst megte mer uns stelle wie mer wollte, mer brechte's zu nir. Ach! er hot so scheen gesproche wie e Kandidat, noch scheener, dann gud, er is ganz hisig worn un hot so en rothe Kopp fricht.

Gretchen. Ja bes is aach so e Scheinheiliger; un du, bu labfft doch nor be junge Parrer ze gefalle enein. Bei be alte Parrer is es mit Mebergern gar net besetzt.

Lieschen. Geh ewed mit beim Läftern, bu bift schon halb verlohen. Ich gehn Sonntags in mein Kerch, mach bu was be willst. Uch Greiche geh boch nor ähmol widder mit. Gud am Sonntag hawich e Preddig in der Spitalskerch gebeert, so had ich noch niemals ähn geheert, es war der Parrer Kraft der se gehalte hot; lang hat se net gedauert, es is kan Bunner, dann er soll se von der Kanzel erunner aus dem Kopp gehalte hawwe; es hot se e sedes verstanne, un alles hot gestennt, sogar der englisch Gummi der mit seine vier Iwerred an der Diehr gestanne hot, ich din dem Menscheseitdem lang net mehr so bees. Gud, alles wor veränigt, ich glad die greßte Feind hette sich verziehe. Er hot grad von der Feindschaft gepreddigt, wie sich die Mensche ennanner lieb hawwe miste, un wie mer uff die schwache Sinder net an

ahmfort bruff los refonnirn fellt, fonnern, wie meriche fuche fellt ju beffern.

Gretchen. (bellommen.) Ach los gut sein! Ich ging gern emohl widder mit, awer, ich bin so lang net drin gewese, ich ferchte mich ornblich.

Lieschen. Ja so gehts! Umsonft hots unser herrgott net so gemacht, daß mer den fiwete Dag Gottes Bort heern soll; dann der Mensch is net do druff eingericht, daß er ohne Schadde viel bese Gedanke lang in sich behalte kann; besweege is es gut, wann sem wechentlich ausgetriwe wern. Ich wahs es, es is ahm noch der Kerch immer so leicht. —

Gretchen. Nemmft be mich mit bis Sonnbag?

Lieschen. (voller Freude ihr die bande fassend.) Ja gewiß! Bleib mer awer nor bei bem gute Borsat, un mahr mer net wantelmithig, wie geweneglich.

Gretchen. Ra! — (lauft ans Fenfter) Gud emohl geichwind Lieft, bo reit ber Werthesohn von Ribber-Linkenem
ber bei Gebriber hampelmann Gummi wor, ber is jest e Ruß; was er en Schnorrbart hot, — er is Kriescummefahr.

Lieschen. Bann mer uff all bie Schnorrbart gude wollt, bie mer jest fieht, bo bet mer viel ze buhn.

Gretchen. Amer gud nor, ich bitte bich, wos ber sein Gaul springe lest — un bie Schildwacht bresentirts Gewehr.

Bas es boch e Mensch in ber Welt weit brenge kann! — Wer het sich von bem so was vor zwa Jahr trame losse! (sehr vergnügt) Er mecht mer e Komblement, gud nor Lies!! (se nicht wieber) bes is scheen, wann mer sein alte Freinbinne

nicht vergest. Es is e icheener Denich, - bie Ahneform feht em recht gut, gud nor!

Lieschen. 3ch hawe fan Gebante bo bruff.

Gretchen. Bos kimmt bo vor e Menschespiel bie Gaff' erunner?

Lieschen. (geht ans Fenfter.) Es werb bie Bargenelle fein.

Gretchen. Ra, es rumpelt mer boch fo viel berbei. -

Lieschen. Es fein gewiß rafende Engelenner mit Poftwäge wo bie Frauenzimmer uff bem Bod fite un lefe, un bie herrn hinne bruff ftebn.

Gretchen. Es sein die Awatiersprige, die warn widder ins Spripehaus gefahrn; es is grad vier Uhr, do labfe so viel Bube mit.

Lieschen. Do fimmt ja aach ber Batter mit bem Leibschip.

Gretchen. Wo bann?

Lieschen. Do; fiehft' en net?

Gretchen. Ach ja, bo fleht er. Alleweil mache bie herrn Spripemafter ibr Comblement. —

Lieschen. Un ber Berr Stadtbaumafter.

Greichen. Alleweil geht er bem Saus erein.

Lieschen. Des Buti mecht schond fein Spring ber Erepp eruff.

## Zweiter Auftritt.

Die Vorigen, der Capitan, der Leibschüt Miller.

(Letterer öffnet bie Thure, ber Capitain tritt gravitatifc herein.)

Lieschen. Gun Dach Batter! Bretchen. Gun Dach Derr Unfel!

Capitain. Guten Dach, ihr Mebergern! — Des war widder e ftermischer Morjend heint Morjend — tahn Ageblick Rub.

Miller. Ja herr Kabbebehn, des is net annerschter! Die Sprip will aach browirt sein, so gut wie e Kumedi, awer e Kungert.

Capitain. Er hot recht Millerche. Es war aach e recht Schauspiel. Wie majestätisch bas Waffer net gen himmel gesprist is! Bis iwern englische hof enaus, Gott solls wiffe! Warum warn bann ber herr Ariedant Rosestengel nicht berbei?

Miller. Ge warn ju Daus, fe hatte ewens bringenbe Geschäfte.

Capitain. Ja zu Baufe werb er gewest fein, bo werb er aad brintenbe Geidafte gebatt bawe.

Lieschen. Batter Gie fin ja uff bem Budel gang naß.

Capitain. Salts Maul, Sahlgans, un unnerbrech mich net, wann ich von Stadtangelegenheite redde duh. Awer Millerche heint hot mer widder recht gesehn, wie's in der Belt zugeht: die zwa Schlaich hawe gerennt, die Pump war eingeroft — forz nir war in seiner Berfaffung.

Miller. Ja herr Kabbebehn ich maß net, es is heint ze Dag gar tan Ufficht in bene Sache mehr; e jeber mecht norbst was er will, vorablich die hahnzeler. — Awer Gott verdamm mich, herr Kabbebehn, bes Waffer läft bem Ihne Ihrige Budel in Streme erunner.

Capitain. Ich kann mersch schond benke — bes wor ber ohig Abelberser, ber bot mer e mohl ben Schlauch uff ben Budel gehalte. Wann nordst bei bene Bumpseh mortiteerisch Ordnung wehr, wie beim Landstorm, Gott selts wisse, er mißt mer uff die Mehlwag.

Gretche heng e mohl mein hut an die Band (reicht ihr ben but.) Liefi, do is mein Barick und do mein Rock (er gibs Liesden Perüde und Rock mit feierlichem Anstand.) Millerche mein Schloftock! (der Leibschüt bringt mit vieler Ceremonie einen Schlafrock und zieht ihn dem Capitain an) So — (er sest fich in den Lehnstuhl; kleine Pause.)

Lieschen. 'S mer alle mohl Angft, wann bie Sprit browirt werb, gewehneglich brennts balb bruff.

Capitain. Do dervor wolle uns Gott bewahrn; awer wanns doch ben Binter noch der Fall sein sellt, se wünscht ich es deht Morse brenne, weil grad jest die Anstalte so schen berzu getroffe sein. Do kennt mer sich widder recht auszächene. — Ro wie is, ihr Medergern, is noch Riemand do gewese?

Liesden. Ra.

Capitain. Ran Denfch?

Gretchen. Ra tan Denich.

Capitain. Aach net ber Beigenand?

Liesden. Ra limer Batter.

Capitain. Ich sage bersch Lieft, bes Ding mit bem Beigenand wird mer ze arg. Der Mensch läft ben Dag zwanzig mohl am haus vorbei, un kimmt zehe mohl eruff. Bann de mer kan End draus mechft, se berf er mer net mehr ins haus.

Lies den. (etwas naseweis) Die Berthsflub tenne fe'm boch net verweben!

Capitain. Amer Dir tann ich fe verwehrn; torz ber Beigenand, bes is tan Mann vor bich, ber tann tan Fra ernebre.

Lieschen. Wann er awer e Amt frieht, berf ich en bo beirathe?

Capitain. Ja, bag uff, fie wern bern bugwitt gum Gengnater mache.

Lieschen. Ro, wer mabs; mer bot ichond ganz annern Sache erlebt. 3ch wartenem, und felt ich waarte fo lang bis erich jum Stadticultes gebracht bet; ich nemme fan annern.

Capitain. Des werd fich feiner Zeit ausweise. Sest amer Ieib ich fo fan Liebhaberich-Commerich in meim Daus.

#### Dritter Auftritt.

## Die Vorigen. Gin Buchdruckergefell.

Buchtruder. herr Awatiervorstand. — Capitain. Bas? hier is net von vorstehn die Redd! Kabbedebn bin ich, wann erich wisse will. Buch bruder. Nor nir vor ungut, herr Kabbebehn, bo fein Daufend Berordnungen aus der Druderei, de felle heint noch im Awatier erum gewe wern.

Capitain. 'Sis gut! (bei Seite) hot aach Zeit bis Morje. Buch bruder. (geht ab.)

Capitain. Miller! gud er emohl mas es is.

Miller. (besieht eine Berordnung.) Es is von wege ber Intwatirung. Wer en Offezier im Kwatir hot, ber soll en uff bem Kwatir-Umt erbeigewe. Der Stadtsummebant hots besoble; es gewe sich so viel for Offeziern aus, die gar tau nicht sein, un dubn sich bei ben Borjer lege.

Capitain. Gut! Laaf emohl gleich enuff uffe Rwatir-Amt, un fag mer hatte fo ahn, mer wißt gar net recht, zu welchem Rohr er geheern beht, es wer e halwer Ruß un e halwer Preiß. Schon vier Boche leg er bei uns.

Greichen. Gleich herr Untel! (bei Seite) Mein hufarche? bes wern ich icheen bleiwe loffe, bes berf mer net austwatirt wern. (ab.)

Capitain. Do werb mer boch aach emohl bie ewig Unruh fos, bie flan Krott mecht en Spektatel im Saus - -

# Vierter Auftritt.

### Pie Vorigen. Per Cornet.

Cornet. (Sabel und Ticato beim hereintreten auf einen Tisch werfenb.) Das war mal wieder eine Attaque gewesen, aber ich habe die Kerls Wores gelebrt.

Capitain. Ro mas bots bann icond widder geme? Cornet. Stellen Sie fich por lieber Capitain. Beffern war ich in bem Theater, man gab bie Jungfrau von Orleans, eines ber beften Runftwerte für bie beutiche Bubne. - Run können Sie fich wohl benten, bag wenn man biefes Stud in Berlin, auf einem Berliner Theater, von Berliner Schaufpielern geseben bat, man es unmöglich in Krantfurt anseben fann. Bott ftrafe mir! bie Rerle fvielen man fo fteif, und beklamiren fo folecht. - Ach Cavitainchen, von Mir mußten Sie mal ben Talbot febn - Bunbervoll! Ra, wieber gur Geschichte: ich ftand im Barterre, neben mir ein Denich in Civilfleibern mit einem Schnurrbart, welcher fich einige Raisonnemange über bas Stud erlaubte, aber uff Ebre, fo unfinnig und ungebilbet, baß man auch nicht eine Spur von Bilbung an ibm bemertte, welches ich ja von jedem gebildeten Manne verlange. - 3m 3wifdenaft faat' ich ibm: wie in Teufels Ramen tonnen Sie. mein Berr, an biefer uff Ebre, erbarmlichen Aufführung Beschmad finden? Die Schausvieler reben ja nicht mal foriftteutich! Bas gebt bas Sie an, mein Berr? fagt er mir. Berr, bab ich ihm barauf geantwortet, Jott ftraff mer! vergeffen Sie fich nicht, ich bin Leutnant ber Teutschen Legion, ich bab für die jute Sache gefochten, Teutschland befreit.

Capitain. Des is icond oft bo gewese.

Cornet. Kurz und gut, Ein Wort gab das andere; er war Offizier und Ebelmann, ich forderte ihn, wir schlugen uns, aber, ftrafe mir ein juter Jott! ich hab' ihm eene ausgewischt, jomme il faut.

Capitain. Er lebt boch noch?

Cornet. 3, ja, er lebt noch, wird aber in ber Folge icon höflicher find.

Capitain. Miller, mer miffe jest noch ben bewuste Gang buhn (zu Millern leife.) Ich muß norbst mache, baß ich von bem ofige Babbelmaul fort tomme. (Geht mit bem Leibschüßen ab.)

# Fünfter Auftritt.

### Der Cornet. Sieschen.

Cornet. Ra, Mademoifelle Lischen!

Lieschen. No, Derr Leitenamt!

Cornet. Sie befeelt boch immer diefelbe Stille, Die-felbe Belaffenheit, Diefelbe Anmuth, Diefelbe —

Lieschen. Ich bitt' Ihne, schweie se herr Leibenamt, ich hab Ihne schond oft gesacht, bag ich kan Kombelementer net leibe kann.

Cornet. 3 bu meine Jute, bas find teene Complimente nicht, Bahrheiten finds man — A propos! Bie tommt's, bas Mademoiselle Greichen nicht hier ift?

Lieschen. Sie is nor mobin, werd awwer gleich wibber bo fein. Sie wern verzeihe, ber Batter rieft. (fauft iconell ab.)

# Sechfter Auftritt.

#### Der Cornet (allein.)

Ra uff Ehre, wenn mich Gene nicht leiben kann, so ist es diese, aber um so beffer flehe ich bei ber Richte angeschrieben,

Canitain. Ro mas bote bann icond midber geme? Cornet. Stellen Sie fich por lieber Capitain. Beffern mar ich in bem Theater, man gab bie Jungfrau von Orleans, eines ber beften Runftwerfe für bie beutiche Bubne. - Run konnen Sie fich wohl benten, bag wenn man biefes Stud in Berlin, auf einem Berliner Theater, von Berliner Schausvielern gefeben bat, man es unmöglich in Krankfurt anfeben kann. Sott ftrafe mir! bie Rerle fvielen man fo fleif, und beklamiren fo folecht. - Ad Capitainden, von Dir mußten Gie mal ben Talbot febn - Bunbervoll! Ra, wieber gur Beschichte: ich fant im Barterre, neben mir ein Denich in Civilfleibern mit einem Schnurrbart, welcher fich einige Raifonnemange über bas Stud erlaubte, aber uff Ehre, fo unfinnig und ungebilbet, baß man auch nicht eine Spur von Bilbung an ihm bemerkte, welches ich ja von jedem gebildeten Manne verlange. - 3m Amischenaft faat' ich ibm: wie in Teufels Ramen tonnen Sie, mein Berr, an biefer uff Ehre, erbarmlichen Aufführung Gefomad finden? Die Schausvieler reben ja nicht mal foriftteutich! Bas gebt bas Sie an, mein Berr? fagt er mir. herr, hab ich ihm barauf geantwortet, Jott ftraff mer! vergeffen Sie fich nicht, ich bin Leutnant ber Teutschen Legion, ich bab für die jute Sache gefochten, Teutschland befreit.

Capitain. Des is icond oft bo gewese.

Cornet. Kurz und gut, Ein Wort gab das andere; er war Offizier und Ebelmann, ich forderte ihn, wir schlugen uns, aber, firafe mir ein juter Jott! ich hab' ihm eene ausgewischt, jomme il faut.

Capitain. Er lebt boch noch?

Cornet. 3, ja, er lebt noch, wird aber in ber folge icon höflicher find.

Capitain. Miller, mer miffe jest noch ben bewußte Gang buhn (in Dillern leise.) 3ch muß norbst mache, baß ich von bem ofige Babbelmaul fort tomme. (Geht mit bem Leibschäften ab.)

## Fünfter Auftritt.

### Der Cornet. Sieschen.

Cornet. Ra, Mademoifelle Lischen! Liebchen. Ro, Berr Leibenamt!

Cornet. Sie befeelt boch immer biefelbe Stille, biefelbe Gelaffenheit, biefelbe Anmuth, biefelbe —

Lieschen. Ich bitt' Ihne, schweie fe herr Leibenamt, ich hab Ihne schond oft gesacht, baß ich kan Kombelementer net leibe fann.

Cornet. 3 bu meine Jute, bas find teene Complimente nicht, Babrheiten finds man — A propos! Bie fommt's, bas Mabemoifelle Gretchen nicht bier ift?

Lieschen. Sie is nor mobin, werd ammer gleich wibber bo fein. Sie wern verzeihe, ber Batter rieft. (lauft ichnell ab.)

## Sechfter Auftritt.

#### Per Cornet (allein.)

Ra uff Ehre, wenn mich Gene nicht leiben tann, fo ift es biefe, aber um fo beffer flebe ich bei ber Richte angeschrieben,

Capitain. Ro mas bots bann icond wibber geme? Cornet. Stellen Sie fich por lieber Capitain. Beffern war ich in bem Theater, man gab bie Jungfrau von Orleans, eines ber beften Runftwerte für bie beutiche Bubne. - Run konnen Sie fich wohl benten, bag wenn man biefes Stud in Berlin, auf einem Berliner Theater, von Berliner Schausvielern geseben bat, man es unmöglich in Krankfurt anseben kann. Bott ftrafe mir! bie Rerle fvielen man fo fteif, und beklamiren fo folecht. - Ach Cavitainden, von Mir mußten Sie mal ben Talbot febn - Bunbervoll! Ra, wieber gur Geschichte: ich fland im Barterre, neben mir ein Menfc in Civilfleibern mit einem Schnurrbart, welcher fich einige Raifonnemange über bas Stud erlaubte, aber uff Ehre, fo unfinnig und ungebilbet, baß man auch nicht eine Spur von Bilbung an ihm bemerkte, welches ich ja von jedem gebildeten Manne verlange. - 3m Bwifdenatt fagt' ich ibm: wie in Teufels Ramen tonnen Sie, mein Berr, an biefer uff Ebre, erbarmlichen Aufführung Befomack finden? Die Schausvieler reben ja nicht mal foriftteutich! Bas gebt bas Gie an, mein Berr? faat er mir. Berr, bab ich ibm barauf geantwortet, Sott ftraff mer! vergeffen Sie fich nicht, ich bin Leutnant ber Teutschen Legion. ich hab für die jute Sache gefochten, Teutschland befreit.

Capitain. Des is icond oft bo gewese.

Cornet. Rurz und gut, Ein Wort gab das andere; er war Offizier und Ebelmann, ich forberte ihn, wir schlugen uns, aber, ftrafe mir ein juter Jott! ich hab' ihm eene ausgewischt, jomme il faut.

Capitain. Er lebt boch noch?

Cornet. 3, ja, er lebt noch, wird aber in ber Folge icon höflicher find.

Capitain. Miller, mer miffe jest noch ben bewuste Gang buhn (ju Millem leife.) Ich muß norbst mache, baß ich von bem ofige Babbelmaul fort tomme. (Geht mit bem Leibschüßen ab.)

# Fünfter Auftritt.

## Per Cornet. Sieschen.

Cornet. Ra, Mademoiselle Liechen!

Lieschen. Ro, Berr Leivenamt!

Cornet. Sie befeelt boch immer biefelbe Stille, bie-felbe Gelaffenheit, biefelbe Anmuth, biefelbe —

Lieschen. Ich bitt' Ihne, schweie fe herr Leibenamt, ich hab Ihne ichond oft gesacht, bag ich kan Kombelementer net leibe kann.

Cornet. 3 bu meine Jute, das find teene Complimente nicht, Wahrheiten finds man — A propos! Wie fommt's, das Mademoiselle Gretchen nicht hier ift?

Lieschen. Sie is nor wohin, werd awwer gleich wibber bo fein. Sie wern verzeihe, ber Batter rieft. (lauft ichnell ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Per Cornet (allein.)

Ra uff Ehre, wenn mich Gene nicht leiben tann, fo ift es biefe, aber um fo beffer fiebe ich bei ber Richte angeschrieben,

bie hab ich schon ziemlich kirre gemacht. Das Mädgen ift, Jott firaf mer! verliebt wie eine Gape. Die muß mit, wenigstens bis Leipzig, da kann man sie wieder retour schicken. Laß sehen, ob mir heute mein Proschekt gelingt, sie zu einer Entführung zu beschwahen. Borgearbeitet habe ich, glaub' ich, schon ziemlich gut, mit Romanen aus der Lesebibliothek. Stille, es kommt jemand singend die Treppe herauf! — Ich kenne die Stimme, es ist Gretchen, der kleine süße Schelm.

### Siebenter Auftritt.

#### Per Cornet. Grethen.

Cornet. (auf Greichen zueilend, ihr bie Sand fuffend.) Schones, einziges Greichen -

Gretchen. 3ch bitt' Ihne.

Cornet. Gie waren man ausgegangen ?

Gretchen. Ja, un wann Ge wiste wo.

Cornet. Ra?

Gretden. Des feegt mer net efo.

Cornet. Benn ich bir aber bitte, Greichen?

Gretchen. Ro ich will ber'sch nor sage. Du hoft selle auskwatirt wern -

Cornet. 3ch ausquartirt? Mir ausquartiren? Wer mir ausquartiren?

Gretchen. Ei, bes Rwatiramt -

Cornet. Donner und Doria! — Das Quartieramt wird's man bleiben laffen, ich bin Offizier, und einen Offizier

von ber tapfern Legion, einen Sieger von Mostau, von Lüßen, von Eulm, Baußen und ber Rasbach wird man nicht ausquartiren (er greift nach bem Sabel.) Jott verbamme mir! ich muß hin, die Kerls rannschiren —

Gretchen. Um gotteswille net!

Cornet. Rein Parbon?

Gretchen. Ro behr nor, ich bitte bich, befinn bich, was be buhft.

Cornet. (bei Seite.) Ja! ja! ohne Zweisel ist der Stadtfommandant mir auf der Spur und will meinem Leutnantsthum ein Ende machen. Eine infame Geschichte! es ist aber
ernstlich Zeit, daß ich fortsomme. (Er eilt auf Greichen zu und sast
ihr beide dande.) Run erzähle weiter Greichen, und verzeih mir
meine Hise. Sieh, Engelsmädgen, wenn ich man in der Rage
tomme, so tenn' ich mir selber nicht.

Greichen. Ro ich warn uff bem Awatiramt, un hab geforgt, bag be noch bei uns bleibst, Lieber.

Cornet. (von Entzüden.) himmlisches Matchen! (affetirt idwermuthig) Schabe nur, bag vielleicht sehr balb wir uns trennen muffen. Grausames Schidfal, bu willft nicht haben, baß Gretchen bie Reinige werbe.

Gretden. Bie?

Cornet Treffliches Gretchen, ich kann Dir es länger nicht mehr verhehlen; ich muß eilends Frankfurt verlaffen. Mein Bater will, daß ich sogleich auf eins feiner Jiter reife, um die Berwaltung besselben zu übernehmen.

Gretchen. Ach, was mechst de mich so unglücklich! Cornet. Süßes Gretchen, folge mir babin!

Gretchen. Ach! mit ber gebn — Ra, mein Lebtag net. —

Cornet. (gartlid.) Gretchen!

Gretchen. Go lieb ich bich bab, awer ich thu's net.

Cornet. Aber bas Glud unfere Lebens hangt bavon ab. Und wenn du bleibft, welche Zukunft erwartet bir in biefem Paufe? Sieh Gretchen, du reifest mit mir auf bas Jut, bort forge ich für unsere Trauung durch unsern Pastor. Wir reisen zu meinem Bater, werfen uns zu seinen Füßen, er verzeiht — und du bist ewig die Meine!

Gretchen. Ach! thu mer net fo web, mach mer'fc Berg net fo fcwer.

Cornet. Jott firaf mer! Gretchen, ich lefe in beinen bolben Augen, bu willigst ein.

Gretchen. Rann ich annerscht: ich hab bich zu lieb.

Cornet. Ra, fo lag uns auch bie erfte befte Gelegen= beit benupen zu entflieben.

Gretchen. (beherzt und freudig.) Bis Sunntag, wann alles in Bernem is. -

. Cornet. Ja wahrlich, ift nur bas haus einmal rein, für Postpferde stehe ich bann. Du wirft mal Augen machen, wenn bu bie Residenz siehst, und meine Jiter.

Gretchen. 3ch bore tommen?

Cornet. Laf uns bas Rabere hier neben befprechen. (Beibe geben burch bie Seitenthure lints ab.)

# Achter Auftritt.

#### Weigenand (allein.)

Benn ich nicht irre, fo bort' ich eben ben verbammten Deutsch = Ruffen, ober mas er fonft ift, bier fprechen. -Sprechen? garmen, wollt ich fagen, benn ber Buriche larmt. prablt und ichreit nur. - Dem Rerl ift auch nicht zu trauen. er macht ben Mabchen bier im Saufe bie Ropfe toll. Mag er - immerbin; mein Lieschen macht er mir nicht toll, benn bas liebe, aute Rind liebt nur mich. Gie ift fo gut, fo fanft, fo anspruchelos. - D! ich Glüdlicher! - - Benn nur ber alte Cavitain nicht fo munberliche Ibeen batte. -Re nun, ich tanns ibm nicht verbenten, bag er fein einziges Rind mir armen Teufel nicht auf geradewohl geben will. Rur Gebuld! eine Berforgung wird mobl auch fommen, und wenn bie nur einmal ba ift, ba ift auch Lieschen mein. -Ra fo bente ich - ob aber ber alte Capitain auch fo bentt. bas ift noch eine große Frage. Warum follte er es aber nicht? - - - Er wird boch fein Lieschen am Ende feinem Anbern versprochen baben? Das wird fich am beften zeigen, wenn ich gerabezu um ihre Sand bitte. - Frifch gewagt ift balb gewonnen! (ab in bas Bimmer bes Capitains.)

## Neunter Auftritt.

#### Miller (allein.)

3ch bobs ja immer gefagt: ber herr verlest abm net. Gott Bob, Morje is e Leicht! Der herr Fennerich Zipper is

icon widder geftorme. Es is, Gott ftrof mich, traurig! Frifc un gefund bot er fich ins Bett gelegt, un bobt is er wibber uffgeftanne. - Es war gar e braver Mann, Gott bob en feelig; wann ich nordft noch an fein lett verwiche Renneriche-Moblkeit gebente, bes mor e Moblkeit, wie feit Rindstinner is fan gehalte worn, un wie feit Rindsfinner fan werb gebalte wern. - 3ma Mahne voll Brobte bot mein Fra bame gebrocht, benebst vergebn abgengige Botelle Bein, bie noch voll worn, un abneverzig Spabn - Sauerchein fein in allem verzehrt worn. Gott im himmel, wos is for e Borichelinern Dellersviel bruff gange! bann mir Menner, mir Leibidite und fonflige Verschone vom Borjermeletar, die uffgewahrt hame, mir hame tan fonnerlich Attanschion uff bie Deller geme fenne. - Die Die Berrn Borferoffigier emobl e bifi luftig worn, bo bamme fe mit uns ihren Schammernad getrimme; mir hame fe Wericht in die Batrandasch geftedt; bo bawich en awer gefagt: Meine Barrn, manns Ihne Bergnige mache bubt, fe ftede fe immer ju, bann mein Batranbafch is Borichtbicht. Ba! ba! ba! - - 3ch glame nu gang beftimmt, bag wann mer bie harrn felwige Obend in e feinblich Land gebrocht bett, fe bette bes Rind im Mutterleib net geschont. - Bon bem feelig verftorwene Berrn Kennerich feim Berr Schwoger, bem Berr Derrgemighenneler Batelab, Die warn bomoliger Zeite Ariebant bei ber Obbelamantgarb, bab ich von ber Kra Liebfte en Duffate Dofebr friebt, weil ich ben herrn Ariedant fo glidlich babme geliwert bat. Gie batte fic bamals febr imernomme - Ro, bes tann amer bem icheenfte Mann bagirn. Bann meric norbst morie net aach ese gebt:

des Fleisch ist schwach, häßt in der Schrift, und beiere Leicht, do werd aach orndlich zugesproche, zemohl wann dem Berstorbene seelig sein Gesundheit getrunke werd; und Dwends vom Drehnemahl will ich ganz schweie. Die Leicht werst mer doch was scheenes ab. Iwa Gulde zwa e Berzig sor's Lähd anzesage; zwa Gulde zwa e Berzig als Kreitztreger — dann lehn ich die Däge und liwer die Flehr, des mecht aach als e Guldener Kins. Un die Zitrone die nemm ich an Zohlung widder retur, do werd den Awend Bunsch dervon gemacht. Ach! deht nor alle Woch ähner absahrn, die Leibschise behte aach bald Heusercher uff Spikelation baue.

(Weigenand und Lieschen kommen betrübt ans des Capitains Jimmer.) Aha! un do, do riech ich e Hochzeit, werd widder verdient, un wo's Hochzeit is, do is bald Kindtaaf, do fleht unserähner in der Staatsmuntur hinne uff der Kutsch; mecht aach widder en Browenner. Zest gehn ich zum Harr Rabbedehn mit der Melding von de heuntige Borfallenheite. (ab in des Capitains Jimmer.)

# Zehnter Auftritt.

Weigenand. Lieschen.

Beigenand. Ach!

Lieschen. (feufat ebenfalle.)

Beigenand. Gar feine hoffnung foll ich mir machen, fagte er!

Lieschen. A log! bes hoffe kann er uns net verwehre, ich bleiwe ber trei, un wann's noch e Johr dauert. Ich kenne

mein Batter, er is net eso bees, als wie er buht; am End frie mer uns boch noch enanner. Ich hab noch fan Comedi gesehn, un noch fan Buch gelese wo's net aach so tomme webr.

Beigenand. Liebes Lieschen, bu haft Recht - Gebulb, Liebe und Treue muffen jest unfere Lofungsworte fein.

Lieschen. Ach am End fegt er boch Ja, wann er nor emobl fiebt, baß — — —

Beigenand. Das ich Etwas bin. — Hore Lieschen mit bem Doctorwerben wird's nun auch bald vor fich gehn. Das Geld bazu habe ich beisammen — und bies ift die Pauptsache. Und hier (auf ben Kopf beutenb) ift in fünf Jahren auch manches zusammen gescharrt worden.

Lieschen. Ja Doctor, des is awer nir bei der Stadt! Beigenand. Freilich nicht, aber es ift das Mittel vorwärts zu kommen. Und wenn ich ben Berficherungen meiner Gonner Glauben beimeffen barf, so ift nach erlangter Doctorwärde mir eine Anstellung gewiß.

Lieschen. Ach! bes is ja herrlich — Awwer heer, um ahns muß ich bich boch noch bitte. —

Beigenand. Run?

Lieschen. Du mußt net mehr fo oft ine haus tomme, bes meegt ben Batter noch volligfter bees mache.

Beigenand. Ich dich nicht mehr feben! — Rein, nimmermehr!

Lieschen. Des kann ja boch geschehe. — Du mäßt, ich bin beinah alle Awend bei meiner Fra Geetche, bo kannft be mich jo immer hahme sihrn. Bart nor so gegen Acht am Ed von ber Hafegaß.

Beigenand. Ei! ei! so fromm und boch so liftig — Es bleibt babei, morgen Abend halb Acht gehe ich auf meinen Posten. Leb' wohl! (ab.)

### Elfter Auftritt.

#### Lieschen (allein.)

Ach, was is des for e braver Mensch! — jed Minut hab ich en liewer: es gibt nor ähn Aggust, — ich dausche mit kähm Wedge in ganz Franksort. Was er redde kann — es is manichmal so scheen wie uff dem Theater — un doch laut's nett eso. Ich hammich als orndlich gescheemt em Antwort ze gewe, weil ich gemeent hab, von der Lieb kennt mer nor hochdeitsch spreche. Un ja, ähnmohl da haw ichs emohl browirt; do sagt ich zu em: wenn doch unser scheenes Verhältnüß ewig grünen blübe. Do hot er mich awwer gejagt! Er hot's aach gleich gerothe, daß mich's die Gretche gelernt hot; un die hots aus Bicher.

## Zwölfter Auftritt.

Lieschen, Capitain und Miller (fommen fprechend aus ber Seitenthure).

Miller. Ja, herr Rabbebehn, so is es un net annerscheter. 3wermorje bregis um 8 Uhr im Sterbhaus in ber Ben-

nergaß Lebera M Ro. 911 in Barabi - Mundur, Scherf un Dage mit Flohr, un fellts allenfalls regene, fo geht alles in Barbeleh vor fic -

Capitain. Ammer boch in Stimel?

Miller. Rah, nir Stiwel herr Rabbebehn, alles in Schuh und Strimp. Der Zud geht iwern Remerberg, borch bie Reufreem, iwern Liebfrabahrg, un net borch die Poort erborch, weil sich's bo floppe meecht, sonnern iwern kanne herschgrawe, bann do an ber scheppe Kanzel erum, do wohnt e herr Better von dem seelige Berblichene. Dann gehts iwern Rosmark, do blest ber Kathrine=Terner, un iwer die Zeil uff be Peterschferchof; do werd er getrage von vier Borjer, zwa Gelätsreiter, zwa Schipe, zwa Bumbjeh, un vier Kabbebehne halte die Zippel.

Capitain. Ja so hammersch ja schond efter gehatt.

## Dreizehnter Auftritt.

Die Vorigen. Eppelmeier. Pappelius.

Eppelmeier. Guten Dach, herr Rabbebehn; Remme Se Plat, herr Dappelius!

Dappelius. (intem er fic niebersest.) Rach gethaner Ar-

Eppelmeier. Erlame Se, bes geht hier net eso, bes fin icon bem herr Knorzheimer fein Plat — riffeleh e bifi enuff. Es hot hier e jedwelcher fein Plat. Dappelius. Des is recht! alles fein geweißte Beeg in ber Belb! (gu Lieschen.) Brenge Ge emogl e Botell Bein.

Eppelmeier. Rir bo, ich warn bestelle; herr Rabbebehn loffe se uns e Botell von bem bewußte Elfter von Anno 92 gutomme, ha! ba! ba!

Capitain. Geb Liefi, hol emohl ann, mit bem ichwarze Sichel.

Lieschen. Ja gleich, befehle fe aach en Rrut Gelzer-waffer?

Capitain. Bie kannft de nor fo ahnfällig froge? bie herrn brinte fan Selzer Baffer.

Eppelmeier. Baffer duht's freilich nicht! — Ber werd fo e Beinverdermer fein! Richt wohr, herr Dappelius?

Dappelius. Es scheint, die annern herrn wolle fich nicht so zeitig beint einfielle.

Capitain. Se flehn schon e Weische brunne uff ber Gaß; se misse was ze verschneibe hawe. Der Schmuttler sachirt abscheulich (zum Fenfter hinaus.) Meine herrn komme se erust, ber Wein werb sonst kalt.

Dappelius. Ja vom kalte Bein ze redde; — do bin ich lest nach haus komme mit ere kläne Spis, mein Fra lag schond im Bett, es war so zerka ähn Uhr; do hot se ferchterlich gebrummt. Do sagt ich awwer, willst de schweie, du host gut redde, du leist do in deim warme Bett un ich muß uff der harte Bank sitze, un den kalte Bein drinke; do hot se awwer gelacht! — Es geht nix iwer en gute Einfall.

Eppelmeier. Des war e Einfall wie e alt haus!

# Bierzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Anorzheimer. Schmuttler.

Knorzheimer. Fehlemich ihne, meine herrn! Schmuttler. Aba! herr Eppelmeier guten Owend! fein Sie aach schon bo — Jungfer Lieft wie gewehneglich, un e Brebbge mit Umftanbe (Lieshen ab).

Anorzheimer. Sein Sie aach emohl widder do Herr Dappelius, des is recht, daß se sich widder einfinne. 3ch bleiwe des ganze Johr in der Freindschaft, netwohr Herr Kabbebebn?

Capitain. Des is aach recht, herr Better. Ro wos bammer Reues meine berrn?

Eppelmeier. De Schnuppe hawich, wolle se mer'n abkafe, herr Rabbebehn, was gewe se bervor?

Capitain. Ra! mos hammer Reues? Spas i ba!

Schmuttler. Rir als Rrieg un Dorchmerich!

Miller. Ja es kimmt so viel Bolk, daß fich der Parrtherner bald de Othem ausbleeßt un die weiß Fahnel fengt an schworz ze wern.

Schmuttler. Uff mas beite awer bie Dordmerich?

Anorgheimer. Uff mas? uff Rrieg!

Dappelius Es werd jo in be Ridderlande e Armee zesamme gezoge.

Schmuttler. In be Ridderlande? un do feme fe bie borch?

Dappelius. Ei wo bann annerschter, Alles muß borch Frankfort, e jeber suggelt norbst an Frankfort.

Eppelmeier. (indem er sich und Dappelius einschenk.) Er redt aach wie ersch versieht. Ich warn Ihne was saage (alle hören ihm ausmerksam zu.) Des is nicht eso zu verstehn, als sellt alle Last uff die Stadt alleins gewälzt warn. Mer muß unsere hohe un weise Herrscher nicht gleich so kretensire, ohne von denjenige Sache instropirt ze sein. Ich wähs es, ich derf nords mein Mann net nenne, (geheinnisvoll) awwer ich habs von eme Mann, dersch wisse kann. Des Bolt des hie dorchkimmt, des geht zur Aperationsarmee an Rhein, die observirt nordst, damit die in de Ridderlande frei Spiel hawe. Es scheint mer nun hierherrausser hervorzegehn, daß, bei eme ausbrechende Krieg, des Kriegstheater sich von unserm polititische Porizont entsernen werd. Es is iwrigens aach de Zeitungssschreiwer verbotte, ebbes von dene Dorchmersch ze schreiwe, domits die Franzose net gewahre warn.

Capitain. Das is nu recht, bann wann mer bene Meniche nicht Ginhalt bebt, bie bebte Raifer un Reich vertafe.

Dapvelius. Bann se fich erinnern, wos bot so e Borich in be Reunziger Johrn, ze Riftins Zeite angestellt!

Schmuttler. 3a mit bene Deffer?

Miller. Meffer? ben Deiwel aach! Bankenetter warn's. Anorabeimer. Es war e Klubift von Meena - -

Dappelius. Der bie Stadt borch fein Gefcwes ins Unglid gerennt bot, bo berborch, bag er gefagt bot, die Frank-forter Berjer hette bie Frangose mit Meffern boht geftoche.

Somuttler. Rein, bes wor pure Berlaumbung, io wos bubt en Frankforter Berjer nicht. Er is freilich Manns genung fein Feind ins Geficht angegreife, wie mer aus bem

# Bierzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Anorzheimer. Schmuttler.

Anorgheimer. Fehlemich ihne, meine Berrn!

Somuttler. Aha! herr Eppelmeier guten Owend! sein Sie aach foon bo - Jungfer Lieft wie gewehneglich, un e Brebbge mit Umftante (Lieschen ab).

Anorzheimer. Sein Sie aach emohl widder do Herr Dappelius, des is recht, daß se sich widder einfinne. 3ch bleiwe des ganze Johr in der Freindschaft, netwohr Herr Kabbebebn?

Capitain. Des is aach recht, herr Better. Ro wos hammer Reues meine herrn?

Eppelmeier. De Schnuppe hawich, wolle se mer'n abkafe, herr Kabbebehn, was gewe se bervor?

Capitain. Ral wos hammer Reues? Spas i ba!

Schmuttler. Rir als Rrieg un Dorchmerfc!

Miller. Ja es kimmt so viel Boll, daß fich der Parrtherner bald de Othem ausbleeßt un die weiß Fahnel fengt an schworz ze wern.

Shmuttler. Uff was beite awer bie Dorchmerich? Knorzheimer. Uff was? uff Krieg!

Dappelius Es werd jo in de Ridderlande e Armee zesamme gezoge.

Schmuttler. In de Nidderlande? un do teme se bie borch?

Dappelius. Ei wo bann annerschter, Alles muß borch Frantfort, e jeder suggelt norbst an Frantfort.

Eppelmeier. (indem er sich und Dappelius einschenk.) Er redt aach wie ersch versteht. Ich warn Ihne was saage (aue hören ihm ausmerksam zu.) Des is nicht eso zu verstehn, als sellt alle Last uff die Stadt alleins gewälzt warn. Mer muß unsere hohe un weise Herrscher nicht gleich so kretensire, ohne von denjenige Sache instropirt ze sein. Ich wähs es, ich derf nordst mein Mann net nenne, (geheinnisvou) awwer ich habs von eme Mann, dersch wisse kann. Des Bolk des hie dorchkimmt, des geht zur Aperationsarmee an Rhein, die observirt nordst, damit die in de Ridderlande frei Spiel hawe. Es scheint mer nun hierherrausser hervorzegehn, daß, bei eme ausdbechende Krieg, des Kriegstheater sich von unserm pollittische Horizont entsernen werd. Es is iwrigens aach de Zeitungssschreiwer verbotte, ebbes von dene Dorchmersch ze schreiwe, domits die Franzose net gewahre warn.

Capitain. Das is nu recht, bann wann mer bene Renfche nicht Ginhalt bebt, bie bebte Raifer un Reich vertafe.

Dapvelius. Bann fe fich erinnern, wos hot fo e Borich in be Reunziger Johrn, ze Riftins Zeite angeficut!

Schmuttler. Ja mit bene Deffer?

Miller. Meffer? ben Deiwel aach! Bankenetter warn's.

Knorzheimer. Es war e Klubist von Meenz — —

Dappelius. Der bie Stadt borch fein Geschwet ins Unglid gerennt bot, bo berborch, bag er gesagt bot, bie Frank-forter Berjer hette bie Frangose mit Meffern boht geftoche.

Somuttler. Rein, bes wor pure Berlaumdung, fo wos duht en Frankforter Berjer nicht. Er is freilich Manns genung fein Zeind ins Geficht anzegreife, wie mer aus dem

Uffruf der Schipegesellschaft ersehe hot, awwer sein Feind hinner seim Ride ricklings ums Lewe ze bringe, nein, sog ich noch emohl, des duht en Frankforter Berjer nicht.

Cavitain. Rein gewiß nicht!

Dappelius. Es bot fich awwer erwiffe, baß tan Berger Antheil genomme bot; sonnern baß es die domalige heffe allahns geweße fin.

Eppelmeier. Des war aach in ber Ordnung! Dann bie hawe ihr Schuldigfeit gethan. Der Berjer awwer muß fich in bem Saldat sein Gescheft nicht mische.

Capitain. Liefie, breng mer emohl en Schoppe for mich.

Eppelmeier. Aach gleich e Botell for uns!

Capitain. Bericht be, for bie herrn noch e Botellg!

Lieschen. 3a. (fie geht ben Bein gu holen.)

Schmuttler. Mein? was ich boch fage wollt, hawe fe nir neheres iwer bie am Sonntägige Borfallenheit in Ginnem uff ber Kerb geheert, herr Eppelmeier?

Eppelmeier. In Ginnem? Ra!

Cavitain. Bu Ginnem? mas bote bo geme?

Schmuttler. Schmif bots gewe, awer wersche friet bot wabs ich net, un wer se ausgebahlt bot, mabs ich aach net.

Miller. Der Ginnemer Schulthes bot fe frief un e Bollezep. Wann fe erlawe, ich mabs die ganze Borfallenheit.

Capitain. Millerche verzehl, mann bes magt.

Miller. Immer ben schebbe Knanzel ift es angegange. Der war ber Ihne braus gewest mit bem Baridemacher Rivillie, ber als bem Ofchero bie Hoorn geschnitte hot. Die

hawe dem Bunnebart des Wort geredt, und hawe gesagt, die Franzose kemte widder.

Eppelmeier. Meent mer bann, baf es noch e folche Menicheart von Meniche gewe fennt?

Miller. Ja, se hawe awwer ihrn Lohn! Knapp hotte se ausgerebt, so hot ber Knanzel en Eppelweinfrud uff bie Kapp geworfe friet. Bon wem? wabs mer net.

Knorzheimer. Ganz recht, es wohr e Gährtner vom Kibornshof.

Miller. Do bruff is es ewens angegange, un es hot alles immer duschur uff bie zwä hergeloffene Kerl druff geschmiffe, so daß der Rivillie halb dohd ins Feld ennin geloffe is. Zest kam der Schulthes mit em Bollezey un wollt Ruhfifte. Do wollt awwer der Bollezey partu den Gährtner arretirn. Do is awwer gesagt worn, der Mann weer e Borjer, un hat Fra und Kinner, den derst mer net arretirn. Do hot awwer der Bollezey gesagt, Borjer hin, Borjer her!

Dappelius. Un ber Schulthes ber hot noch ben herr Mahr im Ropp, ber bot bie Leit mit Salvevenia — Bolleile gebage.

Miller. Ja so warsch! Rach biesem hawe se ewens ben Bollezey un ben Schulthes ferchterlich zugericht: bem Bollezey hawe se bes Rasebahn verschmiffe.

Capitain. Des wor recht, hette fen bobt geschmiffe! Miller. Se bawe ammer geflagt -

Eppelmeter. Loft fe Hage, fe hawe ihr geng, bie nemmt en ber jung herr Borjermafter gewiß net ab.

Anorgheimer. Bas is bann am Parthorn ze buhn?

bes Parreise hot heint so voll Mensche gestanne, die enuff gegudt hawe.

Dappelius. Ab, im Dumm bugge fe bie Fenfter.

Eppelmeier. Ich hob schond gedacht es werd e Gerift angemacht, die alte Junfern wollte de Parthorn bohne, ha, ha, ha.

Miller. Erlame Ge, es haft ber Raifer wollt fich frisch treene loffe.

Capitain. Des fennt nir fcabbe. -

# Fünzehnter Auftritt. Die Vorigen. Schreiner Leimpfann.

Leimpfann. Allerfeits gun Dwend!

Capitain und mehrere Andere. Gun Dwend herr Leimpann.

Leimpfann. Reller — Junfer Lieft wollt ich sage, e Partion Speensau un en Schoppe Bein, awwer aach e Salvet, wann ich bitte berf. Se kenne se anrechne herr Rabbebehn.

Capitain. Liefi, Alleh dugwitt, wo flidt dann bie Gretche?

Lieschen. Sie bot ja bie Boch bie Boch in ber Rich! Leimpfann. Ro! was fage fe bann berzu, ber Berr Kennerich Bipper is gestorwe; ich mache be Leichtforb for ibne.

Eppelmeier. Mer wiffe's schond. Amer es habst bie Fra Fennerichin wehr aach trank.

Leimpfann. Bor mir - bie is es ewens bie be brave

herr Fennerich geliwert hot, mit ihrer ofige Schward. hot fe mer net ewe e Maul angehentt, wie ich des Moos zum Leichtforb genumme hab, weil ich die Fieß net am Krapeise abgebust hab.

Dappelius. Ja! in bere Fra ftidt viel ze viel Bornehmigkeit. Ich wollts er awer austreiwe, wann ich ihr Mann wehr.

Schmuttler. Ja, die Beiwer hawe ben Deiwel im Leib mit Bornehmbuerei; mer kann se gar net korz genug halte. Des geht in ähm fort — — balb e mohl noch Bernem, balb e mohl noch Owerrob, balb e Collegbahl, balb e Mittwochsbunnemang. Des kennt mern noch nochsehn; awwer bann soll ber Mann for be Staat berzu sorse, do misse se Schleier, un englische Hiterchern hawe, un Feddern druff — bann hähßis, liewer Mann kaaf mer doch e poor Palbstwell un en altdeitsche Riddekiehl, un wie se des Deiwelszeug nochenanner hähße.

Eppelmeier. Ja, for bie Lumbereye kennt e ordentlicher Mann manche Schoppe Bein trinke!

Lieschen. Buy Deiwel, icheme fe fich, fo ge rebbe Berr Eppelmeier!

Eppelmeier. Spas! Spas! pure Spas! Amer heint Junfer Liefi, miffe Se ins Comebi gehn, zwa Stider for abns.

Dappelius. Des is nir! Lest hame fe amohl finf uff ahn Awend gespielt, groß und Hahn borchenanner.

Lieschen. Do bot mer aach wos for fein Gelb! Anorzheimer. Ra; awwer beint folls icheen warn! Schmuttler. Es reit gewiß ahner uff em Gaul? Eppelmeier. Ober hot ber Deiwel ben ohfige Barbelehmacher von Wien wibber bo ?

Dappelius. Ra! Se wern e recht Schaufic mit Berwannelunge uffibrn.

Eppelmeier. Bas heint gewe werd is e Singfid.

Lieschen. Bie bagte?

Eppelmeier. Bann mer recht is: Der Kalif von - von Bacherach.

Liebchen. Sa, ha, ba, Sie mahne ben Ralif von Bagbab, bes is icond uralt. Und bes anner?

Eppelmeier. Des is e traurig Schauspiel, bes is ber Babelino, ber große Apetit. (Aue lachen.)

Lieschen. Daß fie alles verkehrt lefe miffe. Aballino ber große Banbit haßts -

Eppelmeier. 3ch hab mich nordst verredt. Erre is menschlich; humanium, erarium est.

Schmuttler. Daufend Dunner, ber Eppelmeier rebt Lateinifc!

Eppelmeier. Des will ich mahne, ei eh zwa Johr vergehn, redt alles lateinisch. Der britt Mensch, bem mer uff ber Gaß begegne buht is jo e Abfekat. —

Capitain. Obber e Dottor Mebifus.

Eppelmeier. Die Theologisch Facilität is aach iwersest.

Dappelius. Fakeleteet, wolle se sage. Mein Sohn werd einstens fludirn, awer kanns von bene brep. Er genießt e schlecht Gesundheit, un bo soll er die Sach net ze heftig angreife. — Ich loß en sich uff die Dippelematick werfe.

Schmuttler. Des is aach fo e gedippels!

Knorzheimer. Muß er dann flubire! kann er kan Handwerk lerne!

Capitain. Sie heerns jo! herr Anorgheimer, er genieft e ichmachlich Gefundbeit.

Anorzheimer. (bei Seite) E icheen ichwechlich Gesundbeit, frift alle Morjend en Schweinehaschpel zum Frihftick.

Eppelmeier. Dorin liegt ewens des Unglid der Staate, daß käner kan Profession mehr lerne will. Ich losse mein Sohn inzwische er viel Anlage hot, nicht fludire aus vure Grundsas, dann Ehr un Emter stehn em doch uff; un hot mer net Beispiel von Exempel, daß ähner noch so viel fludirt hot, un is nir worn, un e annerer, der gar nir fludirt hot der hots weit gebrocht?

Dappelius. Rebbe Se mer nicht bo bervon, herr Eppelmeier! Bos mecht bann eme Batter die greeßte Frähd, als wann sein herr Sohn von der Undenverschendeht zerick kimmt un hat brumlesiert? Ich hab bassenige an dem Meinige Elteste erlebt. Der hot dorch sein Studirn sein Batter, un sogar Doktern, die schond zwanzig Johr brackizire, an Berstand iwertrosse.

Capitain. Ah wos! wann ähner kan Berftand mitgenomme hot, so werd er aach kan widder mitbrenge. Do is jo gleich der Dokter Kapeaag, des is nu e gratelirt Persohn, der mecht des Dags die scheenste Schriffte, un Owens, wann er hieher kimmt, redt er so dumm, wie en Dos. Un Zeug mache se jo mit dem verrickte Hofrath, ärger als wie die Buwe mit dem narriche Wolf. Eppelmeier. Ober hot ber Deiwel ben ohfige Barbelehmacher von Wien wibber bo ?

Dappelius. Ra! Se wern e recht Schauftid mit Ber- wannelunge uffibrn.

Eppelmeier. Bas beint gewe werd is e Singflid.

Lieschen. Bie bagte?

Eppelmeier. Wann mer recht is: Der Kalif von - von Bacherach.

Lieschen. Sa, ha, ba, Sie mahne ben Kalif von Bagbab, bes is schond uralt. Und bes anner?

Eppelmeier. Des is e traurig Schauspiel, bes is ber Babelino, ber große Apetit. (Aue lacen.)

Lieschen. Das fie alles verkehrt lese miffe. Aballino ber große Banbit basts —

Eppelmeier. Ich hab mich nordst verredt. Erre is menschlich; humanium, erarium est.

Schmuttler. Daufend Dunner, ber Eppelmeier rebt Lateinisch!

Eppelmeier. Des will ich mahne, ei eh zwa Johr vergehn, redt alles lateinisch. Der britt Mensch, bem mer uff ber Gaß begegne buht is jo e Abfekat. —

Capitain. Obber e Dottor Mebitus.

Eppelmeier. Die Theologisch Facilität is aach iwersest.

Dappelius. Fakeleteet, wolle se sage. Mein Sohn werd einstens fludirn, awer kanns von dene drep. Er genießt e schlecht Gesundheit, un do soll er die Sach net ze heftig angreise. — Ich loß en sich uff die Dippelematick werse.

Schmuttler. Des is aach fo e gedippels!

Knorzheimer. Muß er bann flubire! fann er tan Sandwerf lerne!

Capitain. Sie heerns jo! herr Knorzheimer, er genießt e fcwächlich Gefundheit.

Rnorgheimer. (bei Seite) E icheen ichwechlich Gefundheit, frift alle Morjend en Schweinehaschpel jum Frihftid.

Eppelmeier. Dorin liegt ewens des Unglid der Staate, daß käner kan Profession mehr lerne will. Ich losse mein Sohn inzwische er viel Anlage hot, nicht fludire aus pure Grundsas, dann Ehr un Emter stehn em doch uff; un hot mer net Beispiel von Exempel, daß ähner noch so viel fludirt hot, un is nir worn, un e annerer, der gar nir fludirt hot der hots weit gebrocht?

Dappelius. Rede Se mer nicht bo bervon, herr Eppelmeier! Bos mecht dann eme Batter die greeßte Frähd, als wann sein herr Sohn von der Undenverschendeht zerick kimmt un hat brumlesiert? Ich hab dassenige an dem Meinige Elteste erlebt. Der hot dorch sein Studirn sein Batter, un sogar Doktern, die schond zwanzig Johr braclizire, an Berstand iwertrosse.

Capitain. Ah wos! wann ähner kan Berftand mitgenomme hot, so werd er aach kan widder mitbrenge. Do is so gleich der Dokter Kapeaag, des is nu e gratelirt Persohn, der mecht des Dags die scheenste Schriffte, un Owens, wann er hieher kimmt, redt er so dumm, wie en Dos. Un Zeug mache se so mit dem verrickte Hofrath, ärger als wie die Buwe mit dem narriche Wolf.

Eppelmeier. Ober hot ber Deiwel ben ohfige Barbelehmacher von Wien wibber bo ?

Dappelius. Ra! Se wern e recht Schaufick mit Berwannelunge uffibrn.

Eppelmeier. Bas beint gewe werd is e Singflid.

Lieschen. Bie batte?

Eppelmeier. Wann mer recht is: Der Kalif von - von Bacherach.

Lieschen. Da, ha, ba, Ste manne ben Ralif von Bagbab, bes is iconb uralt. Und bes anner?

Eppelmeier. Des is e traurig Schauspiel, bes is ber Babelino, ber große Apetit. (Aus laden.)

Lieschen. Das sie alles verkehrt lese miffe. Aballino ber große Banbit basts —

Eppelmeier. Ich hab mich norbst verrebt. Erre is menschlich; humanium, erarium est.

Schmuttler. Daufend Dunner, ber Eppelmeier rebt Lateinisch!

Eppelmeier. Des will ich mahne, ei eh zwa Johr vergehn, redt alles lateinisch. Der britt Mensch, bem mer uff ber Gaß begegne buht is jo e Absekat. —

Cavitain. Obber e Doftor Mebifus.

Eppelmeier. Die Theologisch Facilität is aach imerfest.

Dappelius. Fakeleteet, wolle se sage. Mein Sohn werd einstens studien, awer kans von bene brep. Er genießt e schlecht Gesundheit, un bo soll er die Sach net ze heftig angreise. — Ich loß en sich uff die Dippelematick werfe.

Schmuttler. Des is aach fo e gebippels!

Knorzheimer. Muß er bann flubire! fann er fan Sandwerf lerne!

Capitain. Sie heerns jo! herr Knorzheimer, er genießt e ichmachlich Befundheit.

Knorzheimer. (bei Seite) E icheen ichwechlich Gefund= heit, frift alle Morjend en Schweinehaschpel zum Frihflick.

Eppelmeier. Dorin liegt ewens des Unglid der Staate, daß kaner kan Profession mehr lerne will. Ich losse mein Sohn inzwische er viel Anlage hot, nicht flubire aus pure Grundsat, dann Ehr un Emter flehn em doch uff; un hot mer net Beispiel von Exempel, daß ähner noch so viel flubirt hot, un is nir worn, un e annerer, der gar nir fludirt hot der hots weit gebrocht?

Dappelius. Rede Se mer nicht bo bervon, herr Eppelmeier! Bos mecht bann eme Batter die greeßte Frähd, als wann sein herr Sohn von der Undenverschendeht zerick kimmt un hat brumlesiert? Ich hab dassenige an dem Meinige Elteste erlebt. Der hot dorch sein Studirn sein Batter, un sogar Doktern, die schond zwanzig Johr braclizire, an Berkand iwertrosse.

Capitain. Ah wos! wann ähner kan Berkand mitgenomme hot, so werd er aach kan widder mitbrenge. Do is jo gleich der Dokter Kapeaag, des is nu e gratelirt Perfohn, der mecht des Dags die scheenste Schriffte, un Owens, wann er hieher kimmt, redt er so dumm, wie en Dos. Un Zeug mache se jo mit dem verrickte Hofrath, ärger als wie die Buwe mit dem narriche Wolf.

Dappelius. Sein fe fertig herr Leimpfann? Bohl befomms!

Miller. Gott seegens Ihne herr Leimpfann! 3ch winsche viele folgende.

Leimpfann. Dante, herr Miller! Breng er mer emohl mein Peif. Tuwad hab ich tahn, ich warn mer awwer vom Derrn Eppelmeier feim Kraitge ausbitte.

Eppelmeier. Mit Bergnige! avec bocco Blesi, fegt ber Kranzos (reicht ihm ben Tabat bin).

Dappellus. Ah! vous barl france, Musjé Eppelmeyer. Eppelmeier. Oui Mussje aussi in pé (un peu).

Capitain. Langfam, meine herrn, Gie hawe ja ericht annerthalbe Schoppe, bo rebb mer noch fan franzeeich bervon.

Anorgheimer. Rit Berlaab, geme Se emohl bes Blettge herr Rabbebehn.

Capitain. Miller bol er emobl bes Blettge.

Miller. Do is es, Sie wolle gewiß bie erneuerte Offebacher Boricht - Berordnung von anno 1648 nachfebn ?

Anorzheimer. Ra! Es buht gewiß e fehr scheen Dobes-Anzeig von dem herr Fennrich Zipper drinn ftehn: Erlawe Se nor en Ageblick, bis ichs uffgesucht hab. (Indem er in dem Intelligenz-Blant blättert, spricht er solgende Ansange einzelner Sabe in einem brummenden Ton vor sich bin) Bekanntmachung — nix — Prelustv — nix — Alle diesenigen, welche an den verstorbenen hiesigen Bürger — nix — Zur heilbronner Bleiche — der Schornsteinseger Milz — nix — In der Debitsache — hochsobl. Recheney-Amt nix — Ein solides Frauenzimmer, nix; zwei kupferne Brantweinkessel — Ich warne hiermit

Riemand auf meinen Namen — Dobesanzeige, bo is es! — 3ch warn fe Ihne vorlese.

Capitain. Iffgebaßt! (er fest bie Brille auf um beffer juguboren).

Knorzheimer (liest). "Mit bem innigsten Dankgefühl, und nicht ohne Schmerz über ben harten Schidsalsschlag, ber ihn aus unserer Mitte zu jenem bessern Leben riß, zeigen wir einem verehrten Publitum an, daß am sien bieses Rachts um 10 Uhr mein theurer Gatte, wie auch Fähnrich bes löblichen 15 Duartiers und Hanbelsmann bahier, an den Folgen einer Magenschwäche, die viele Jahre schon an seiner irdischen Hülle genagt, sein Thatenreiches Leben und Dasein endigte. Wer ben Seeligen kannte, wird nicht ohne Schmerz die Leutseeligkeit seiner Gestalt, sich ins Gedächniß zurückrusen, und ohne den gefühlreichen Gedanken in seinem Herzen auskeimen zu lassen: D! lebte doch der Edle noch! — Was er uns war als Gatte, Bater und dem Quartier als Fähnrich, das suche ein jeder seiner Mitbürger in seiner eignen Brust. Unser Schmerz aber verkriegt sich in unsere blutenden Herzer. Rube seiner Asche!

Bu gleicher Zeit machen wir hiermit bekannt, bag bie Bittib bes Entschlafenen, vor wie nach, bas Spezerep-Geschäft fortführt und um geneigten Zuspruch bittet, besonders empfiehlt fie, bie von fich selbft fich empfehlende Kernfeife,"

Anna Barbara Zipperin Fehnrichin.

Peter Peinrich David Zipper Johann Hartmann Zipper Jesaias Joachim Zipper Thekla Euphrofina Zipper

Die Bier ungezogene Rinder bee Berftorbenen. Capitain. Scheen, febr icheen! fenne fe mer net fage wer bie Dobesanzeige gemacht bot?

Anorgheim. Der Canbebat aus ber Dollferch.

Capitain. Der foll mer aach mein mache, wann ich fterwe - (man bort auf ber Strafe "Feuer!" rufen).

Lieschen. Berr Jeche! es brennt!

Capitain. (jum genfter binaus) Bo?

Eine Stimme auf ber Strafe. hinnerm Panbhaus! (Die Gafte fpringen von ihren Siben auf, einige leeren eiligst noch ihren Schoppen. Sie laufen burcheinander, suchen ihre hute, vergeffen zu bezahlen und wollen forteilen.)

Capitain. Bleiwe Se, meine herrn! Es werd wahrscheinlich nor e blinder Lerme fein. Gude Se, es is nix wie Bederraach! (bie Gafte kehren um und wollen bezahlen.) Dann fo lang ich noch net fterme hehr, so lang glaab ichs net.

Lieschen. (am genfter.) Ach! ber himmel is Feuerroth! Capitain. Stermts?

Lieschen. 3a Batter, manns nor net - -

Capitain. Schwei — Still e bifi (leber ber Anwesenben bleibt unbeweglich fteben und horcht, man hort bie brei Schläge ber Sturmglode, bei bem letten Schlag rennen alle Gafte jur Thur hinans.) Mil-Herche mein Muntur!

# Sechszehnter Auftritt.

Die Vorigen. Zwei Cambours. Zwei Pompiers.

Pompier. herr Kabbedehn, ben Schliffel jum Sprige-

Capitain. Gleich!

Tambour. Gelle mer trummele?

Capitain. Trummelt bord alle Baffe! (man bort auf ber Strafe trommein.) Alle Sagel! bes Merliteer trummelt iconb. (Tambour ab.) hier meine herrn, finn bie Schliffel jum Sprigehaus, ber flahn is jum Borlegichloß, es bot e Bebeimnuß, bride Ge noroft am Schiwerche, verbreche Ges nicht, es is e Mästerstid. Amer nordst fic geeilt! - geschwind! bubt fe eraus - bag mer bes Bremium friefe (bie Pompiere ab). Bann fe fich nor eile, die Meniche (geht ans genfter). Ach! bo fomme bie Merter angerumbelt, ach! bo bes 9te Quatier, un aach noch bie Jubbefpris. (ben Pompiere jum Genfter hinaus gurufenb) Schict ins Zeughaus logt euch Bechfreng un Bechfadele geme! Lieft mein but! (Lieschen nimmt bas Licht vom Tifche und eilt ben but au bolen). Geb acht uffe Licht, Sablgans! fiebft be net. wie die Runte bervon flieje? do bammerich Erempel. Es werd mer von nun an bato tabns mehr annerschter uff ben Bobbem aebn. als mit ber gabern.

Miller (tommt mit ber Uniform gurud). hier herr Rabbebebn is bie Muntur.

Capitain. Alleb! (Er giebt fic an. Miller ift babei behülflich.)

Miller. Herr Kabbebehn, ich rothe Ihne ziehe se ihr Feuerstiwel an; bann naffe Fieß, bes is so e Sach, lieber en naffe Kopp!

Capitain. Ja bie Feuerstimel. (Er öffnet einen Schrant, nimmt baraus ein paar poffierliche Stiefeln und zieht fie an; Mi'ler bilft.)

Lieschen. (tommt mit bem but gurud.) hier Batter!

Capitain. (besieht ben hut.) Des is jo net ber recht; ber mit ber Feuer-Cucard; bummel bich! (Lieschen geht und bringt gleich barauf ben andern hut.) So — jest is alles in der Ordnung. — Es muß doch e orger Brand sein, der Therner bläßt an ähm Stüd (am Fenster.) Do reite jo schond der Herner Brandcummessehr zum Brand; wann se sich nor nicht beschäbige. Ihr Perd sin so wisd. Se hätte doch liwer zwä Herrn-Rutscher zum Fibre mitnemme solle. Mer hot Beispiele, daß so e Gaul aus dem Markstall schen worn is. — Ro! ich sehe, es is der alt Schimmel, der als Kommedi mitspielt, der fercht sich for Feuer un Licht nicht mehr.

Miller. herr Kabbebehn, es ift hoch Zeit! mer miffe — sehn se ich sein blos beswege mit ber Spris net fort, weil ich gebacht hab in ber Stunde ber Gesahr muft bu bein Kabbebebn nicht verloffe.

Capitain. Scheen von dir, Millerche! Lieft, leicht! Clieden geht voraus und leuchtet; bann folgt ber Capitain mit gezogenem Degen, Miller besieht die fiehn gebliebenen Schoppen nach ber Reibe, und ftedt einen ber noch halb voll ift in die Lafche.)

Miller. Des is noch e balber uff bie Rabe! (ab.)

## Siebenzehnter Auftritt.

Gretchen, der Cornet (beibe tragen einiges Gepade).

Cornet. So! — bas ift ber herrlichfte Moment zur Flucht. Alles ift auffer bem haufe.

Gretchen. Ach! es is mer fo angft — Cornet. Rur Muth gefaßt, theures Befen — Gretchen. Ach! ich kann net — Cornet. Du mußt, fonst find wir beibe unglücklich Sest ober nimmermehr! (Er reißt Gretchen mit fic fort.)

# Bweiter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Miller, (allein; er fit an einem Tisch und frühftüdt; fein Gesicht ist von dem Brand ber noch mit etwas Kohle beschmutt).

Des war emohl widder e Brendge heint Nocht! Hots net gedauert bis drei Uhr de Morjend, so soll mich der lewendig Deiwel hole! — Es is awwer kan Spas wann mer so die ganz Nacht in de Klähder stick, un sein geherig Nacht-ruh net hot. Ich hab grad de Kapejammer, als wann ich gestert noch so viel Stoftge gesoffe het, un is mer doch kan Droppe Bier, geschweise Stoftge iwer die Zung komme. Wann ich gestert Owend des Restge Wein net mitperschwadirt het, se het mersch gar net aushalte kenne. Die Ufssicht ze hawe iwer so e Feuerschbrunst, des soll mer sein Feind net winsche! — Awer do saus die Schnapssassen der kennen er erschept is; Eunjak, der is herr! — vorablich des Morjends. — Prost! (trinst) —

Bas abm net fo e Berfge ben Rage fegt. — No noch abns! - (trinkt, Ammer Schwerhade, es war fan' Rlabnigfeit! Dem Schweinsberger fein Saus is rump und flump abgebrennt un e Stall. Bann fich ammer die Berierschaft net eso angeloffe bet. Gott folls wiffe! fe webr bie balb Beil abgebrennt. Alles bot fein Schuldigfeit gedabn (er ichlagt fic auf bie Bruft) fogar bie Rubbe! Des bant en ammer ber Deimel, bes Dfezeug is jo jest aach Borier. Mer bot ammer gesebn wos e Spris is, wann fe uff bem rechte Kled angebracht is. Biel Rachbarichbeuser fin borchaebroche worn um Luft ze mache un be Solaud die Bagaafd ze effne. Es is aach erichrectlich aerett worn. Gange Kommober un Spichel fein bem Kenfter enaus geworfe worn, un die Schiwerftan fein in ber Luft erum gefloge wie e Rett Sibner. Ra! - wos ammer ber Musie Beigenand gedahn bot, des gebt imer alle Meniche Mealichfeit. In die Klamme is er enein wie Borfct! Er bot nich ammer aach bees bezahlt; wann mersch recht is, so bame fe'n gar babme getrage. — Do berfor bot er ammer aach ber Fra gebeime Rathin Dintelbach, bem reiche Berr gebeime Roth Sinkelbach fein Kra, die Ehr gebatt bes Lewe ze rette. -Do werd's aach e icheen Dofebr fete! awwer ber Musie Beigenand nemmts gewiß net, bo getrau ich mich ze barrire. bann in bene Stide is er e bigi e Schaube.

# Zweiter Auftritt.

### Miller. Der Capitain.

Miller. Derr Kabbebehn, ich hab die Ehr Ihne wohl geruht gehabt ze hawe ze winsche!

Capitain. Gleichfalls, Millerche.

Miller. (reicht bem Capitain ein Glas Schnaps bar.) Ich geb mer bie Ebr -

Capitain. 3ch brinte um die Zeit tapn Schnaps; erscht muß der Kaffee brunne sein, un dann e Schoppe Bein un Solbertnechelcher obder sunft was Kaltes, dernochender loß ich mer aach e Glas Schnaps gefalle.

Miller. Roch so ere Anstrengung, wie die gestrig, muß mer e Jwriges duhn (trinkt). Ah! des wermt! — hette se nordst gesehn wie die Berjerschaft im Oreck gestanne hot bis iwer die Anechel, do debte se aach e Gless brinke.

Capitain. Bas Deiwel, Miller, er is jo gang ichmarg im Geficht!

Miller. Es kann meglich fein; ich bin die Racht net aus de Rlader kumme; es kann sein es is so e Schornftan-fager an mer verbei gesträft, odder is mer, weil ich so sehr berbei wor, Esch ins Gesicht gestoge. Es werd awer gleich abgemacht; ohne Saferege werds net gehn.

Capitain. Dot mer bann noch net eraus frie fenne, bord was es angange is?

Miller. Gefiert beim Brand bots gehäße, es bet e Mabb Genefett brotele wolle, un bo wehr bes Fett ins Feuer geloffe — Capitan. Do hammerich Erempel, awwer heint nemm ich mein Mabb vor!

Miller. Un wie ich heint Morjend hie uff bem Stuhl berwakirt hab, do behr ich frei uff der Gaß redde; ich flede mein Kopp dem Fenster anaus un gud, da warsch die Bederschmähd un e Balwirerschgesell, die hawe minnanner geredt, un do sagt die Bederschmähd, es wehr dorch e Tuwakspeif angange, es het e Kutscher im Stall geraacht.

Capitain. Die Rnecht marn aach vorgenomme!

Miller. Un der Balwirerschgesell hot die Bederschmahd uff Rawaliersch Barol versichert, es wehr dorch so e neimodisch Feierzeig angange, wo mer nordst des Schwewelhelzi in e Glesi stede duht um's anzestede. Er hots eso verzehlt: Die Madam het Narvekoppweh kriht, un do het se geschwind schwarze Rasse koche wolle, aach in so ere neimodische Rassekann, un mit dem Schwewelhelzi do het se wolle de Speritus anzinne, un do weer der Speritus iwergelosse, un in Flamme uffgange, un het de Borhank erwischt —

Capitain. Do hammer die Befcherung mit dere Reimodischfeit! die is for nix gut, als for die heufer anzezinne.
Dehte die Leit als Junner nemme, un en Schwewelfabbem,
un en Feierftan, un behte se de Raffe in eme Dippe toche,
und ornblich felterire, do wehr erschenlich ber Raffe beffer, und
zwettenblich behts tan Feierschbrinft gewe. — Ich bleiwe beim Alte!

Milter. 3ch aach!

Capitain. Dot mer bann noch net in Erfahrung brenge fenne, wer berjenige Menich war, ber biejenige Perfohn aus bem Keier geholt hot?

# Zweiter Auftritt.

## Miller. Der Capitain.

Miller. Herr Kabbebehn, ich hab die Ehr Ihne wohl geruht gehabt ze hawe ze winsche!

Capitain. Gleichfalls, Millerche.

Miller. (reicht bem Capitain ein Glas Schnaps bar.) 3ch geb mer bie Ehr —

Capitain. Ich brinke um die Zeit kan Schnaps; erscht muß der Kaffee brunne sein, un dann e Schoppe Bein un Solberknechelcher odder sunft was Kaltes, dernochender loß ich mer aach e Glas Schnaps gefalle.

Miller. Noch so ere Anstrengung, wie die gestrig, muß mer e Zwriges duhn (wink). Ab! des wermt! — hette se nordst gesehn wie die Berserschaft im Oreck gestanne hot dis iwer die Knechel, do dehte se aach e Glest drinke.

Capitain. Bas Deiwel, Miller, er is jo gang ichwarz im Geficht!

Miller. Es kann meglich fein; ich bin die Racht net aus de Rläder kumme; es kann fein es is so e Schornftanfager an mer verbei gesträft, odder is mer, weil ich so fehr berbei wor, Esch ins Gesicht gestoge. Es werd awer gleich abgemacht; ohne Säferege werds net gehn.

Capitain. Dot mer bann noch net eraus frie fenne, borch was es angange is?

Miller. Geftert beim Brand hots gehäße, es bet e Mähd Gensfett bropele wolle, un do wehr des Fett ins Feuer geloffe — Capitan. Do hammerich Erempel, ammer beint nemm ich mein Dabb vor!

Miller. Un wie ich heint Morjend hie uff bem Stuhl berwakirt hab, bo behr ich frei uff der Gaß redde; ich flede mein Kopp bem Fenster anaus un gud, da warsch die Bederschmähd un e Balwirerschgesell, die hawe minnanner geredt, un do sagt die Bederschmähd, es wehr dorch e Tuwakspeif angange, es het e Kutscher im Stall geraacht.

Capitain. Die Rnecht warn aach vorgenomme!

Miller. Un der Balwirerschgesell hot die Bederschmähd uff Rawaliersch Barol versichert, es wehr dorch so e neimodisch Feierzeig angange, wo mer nordst des Schwewelhelzi in e Glesi stede duht um's anzestede. Er hots eso verzehlt: Die Madam het Narvesoppweh friht, un do het se geschwind schwarze Rasse toche wolle, aach in so ere neimodische Rassesann, un mit dem Schwewelhelzi do het se wolle de Speritus anzinne, un do weer der Speritus iwergelosse, un in Flamme uffgange, un het de Borhant erwischt —

Capitain. Do hammer bie Bescherung mit bere Reimodischfeit! die is for nir gut, als for die heuser anzezinne. Dehte die Leit als Junner nemme, un en Schwewelfaddem, un en Feierftan, un behte se de Raffe in eme Dippe toche, und ornblich felterire, do wehr erschtenlich ber Kaffe beffer, und zwettendlich behts tan Feierschbrinft gewe. — Ich bleiwe beim Altel

Milter. 3ch aach!

Capitain. Sot mer bann noch net in Erfahrung brenge tenne, wer berjenige Mensch war, ber biejenige Persohn aus bem Feier geholt hot?

Miller. Gi bes wor ja ber Musje Beigenand!

Capitain. Bos er feegt!

Miller. Un die Persohn, des wor die Fra Geheime-rathin hinkelbach -

Capitain. Des wehr — Ja wie fich ber Mensch bervorgedahn hat, — es is! — Unverachtet seiner Studirtheit hot er an der Sprig gebumbt wie e Alter —

Miller. Des hot er, — wanns net wohr is herr Kabbebehn, so soll mich un Ihne bes Gewitt —

Capitain. (verweisend.) A Miller — Un wos hat der Mensch vor Gedanke ausgeibt: Aehnmol, do hawe die Berjer all in ähner Reih gestanne, un hawe sich des Basser gerähcht; do kam mein Beigenand, un hot en gesagt, mit Hestickeit, mer selt zwä Reihe mache; in ähner Reih, do sellt mer die volle Aehmer rähche, un in der annern die leere. Des hot aach gleich e sedermann eingesehe un bewunnert, die uff ähn Jud. —

Miller (ichnell einfallend). Ja, herr Kabbebehn e Jub is en Dos!

Capitain. Was duht awwer mein Weigenand? mein Beigenand net faul, der gibt dem Jud en Stumper, das er grad mit dem Kopp widder e Lähtfaß gefahrn is, — do is der Boddem dervon eingefalle, un des Baffer is iwer den Judd ennaus. — Do hot alles gelacht un gejuwwelt, un die Buwe hawe gepiffe un hawe gerufe: gud! do werd e Jud gedaht! Ich bab mich schepp un bucklich gelacht.

Miller. Ja es is nix in der Beld so braurig, wo's net doch aach als en Jux derbei gehb? — Er soll sich awwer bees bezahlt hawe der Musje Weigenand.

Capitain. Bie fo?

Miller. Es is em gewiß e feuriger Balte uff ben Narm gefalle, so baß fen beinah hahme gebrage hawe.

Capitain. Der ahrm Dropp! — Bann em nordit ze belfe is! Millerche — es weer werklich Jammer un Schab — Ro ich sage nix. — Millerche jest geb enaus un ruf mer bie Mab un die Knecht zesamme, breng se bober, ich will en die Levitte lese.

Miller. Gang wohl herr Kabbebehn, wie Ge befehle!

## Dritter Auftritt.

### Capitain (allein).

Bie sich boch ahn Wensch an bem annern Wensche vergude kann. — hett ich bes mein Lebstag von dem Beigenand gedacht!

— Ich muß mer wahrlich selbst Borwerf mache, daß ich den Wenschen so behannelt hab, blos aus der allähnzige Ursach weil er ahrm is. — Zup Deiwel, — schehm dich alter Kabbebehn — is des Christendumm? En Wensche, der e Borjerschefind is, mer hehrt sem freilich nicht mehr an, der sogar mir von dem Herr Parrer recommandirt is, so abspeise ze wolle — Rein, geschwind mach dein Sach widder gut. — Ja er solls Liest hawe! do haw ich aach en brave Schwigersohn, der mer mein Rädae net verderwe dubt, wann se emobl sein Kraa is,

Miller. Gi bes wor ja ber Rusje Beigenand!

Capitain. Bos er feegt!

Miller. Un bie Persohn, bes wor die Fra Geheime-rathin hinkelbach -

Capitain. Des wehr — Ja wie fich ber Mensch bervorgebahn hat, — es is! — - Unverachtet seiner Studirtheit hot er an der Spris gebumbt wie e Altet —

Miller. Des hot er, — wanns net wohr is herr Kabbebehn, so soll mich un Ihne des Gewitt —

Capitain. (verweisend.) A Miller — Un wos hat der Mensch vor Gedanke ausgeibt: Aehnmol, do hawe die Berjer all in ähner Reih gestanne, un hawe sich des Basser gerähcht; do kam mein Beigenand, un hot en gesagt, mit Hestickeit, mer selt zwä Reihe mache; in ähner Reih, do sellt mer die volle Aehmer rähche, un in der annern die leere. Des hot aach gleich e sedermann eingesehe un bewunnert, die uff ähn Jud. —

Miller (ichnell einfallenb). Ja, herr Kabbebehn e Jub is en Dos!

Capitain. Bas duht awwer mein Beigenand? mein Beigenand net faul, der gibt dem Jud en Stumper, das er grad mit dem Kopp widder e Lähtfaß gefahrn is, — do is der Boddem dervon eingefalle, un des Baffer is iwer den Judd ennaus. — Do hot alles gelacht un gejuwwelt, un die Buwe hawe gepiffe un hawe gerufe: gud! do werd e Jud gedahft! Ich hab mich schepp un bucklich gelacht.

Miller. Ja es is nix in der Beld so braurig, wo's net doch aach als en Jux derbei gehb? — Er soll sich awwer bees bezahlt hawe der Musje Weigenand.

Capitain. Bie fo?

Miller. Es is em gewiß e feuriger Balte uff ben Aarm gefalle, so daß sen beinab habme gebrage hawe.

Capitain. Der ahrm Dropp! — Bann em nordft ze belfe is! Millerche — es weer werklich Jammer un Schad — Ro ich sage nix. — Millerche jest geh enaus un ruf mer bie Mabd un die Anecht zesamme, breng se bober, ich will en die Levitte lese.

Miller. Gang wohl herr Kabbebehn, wie Ge befehle!

## Dritter Auftritt.

### Capitain (allein).

Bie sich boch ahn Mensch an bem annern Mensche vergude kann. — hett ich bes mein Lebstag von bem Weigenand gedacht!

— Ich muß mer wahrlich selbst Borwerf mache, das ich den Menschen so behannelt hab, blos aus der allähnzige Ursach weil er ahrm is. — Fuy Deiwel, — schehm dich alter Kabbebehn — is des Christendumm? En Mensche, der e Borjerschtind is, mer hehrt sem freilich nicht mehr an, der sogar mir von dem Herr Parrer recommandirt is, so abspeise ze wolle — Rein, geschwind mach dein Sach widder gut. — Ja er solls Liest hawe! do haw ich aach en brave Schwigersohn, der mer mein Mädge net verderwe duht, wann se embal sein Fraa is,

un hot er zehemohl kan Geld, se hot er doch en gescheibe Kopp. — Ich hab mer bei dene schlechte Zeite aach was gespahrt, so daß ich meim Liest e aartlich Kindsdähl mitgewe kann. — Un wos soll des all minanner. — Bann sich ähn Wensch so vor der annern Renscheit zeigt, wie dieser Rensch, do misse alle klause uffbeern. Alt din ich! — wer wähs ob sich mein Liest je entschließe werd en annern ze nemme, do deht ich jo am End kan Enkelchern erlewe. Rä — er soll se hawe. Es is beschlosse. Der Allmächtige gewen sein Seege, der meinige sehlt nicht. Haw ich's en awwer so lang sauer gemacht, se kenne se aach noch e dist wahrte. Sie derses noch net gleich wisse. — Heint Awend erscht do wärn einige gute Freind inventirt, un do werd gleich Berspruch gehalte. A ha! do kimmt der Willer mit dem Gesinn.

## Vierter Auftritt.

## Per Capitain, Miller, drei Auechte und drei Magde.

Capitain (wirk fic mit vieler Gravität in einen Lehnseffel). Seib ihr bo? — Millerche! bie Knecht uff be rechte Flichel, bie Mabb uff be linke Flichel. — Alles in seiner merlebehrische Ordnung in meim Haus. Miller! mein hut, mein Stock!

Miller (indem er dem Capitain hut und Stod bringt zu bem Gefinde). Zest frift er euer Fett.

Capitain (mit bebedtem haupt, ben Stod in ber Rechten). Satansgezeig — vermalebeptes! Ber is Schulb bran, baß große und flähne Gebeilichkeite abbrenne, baß ganze Stebt verwißt warn, borch bie Flamme? Ber? — Reiftenthals bes

Befinn. 36 will nicht bruff fdwere, bas bie Stabt in Ungern, wo bervon in ber Nernberger Zeidung gestanne bot, net aach borch e Mabb angange is. - 3ch will's Eich gefagt bawe abnmobl vor allemobl, baß er mer vorsichtig feib mit Reier un Licht! Un vorablich ibr Borich, bag er mer net raacht! - So wie ich abn begegne bubn mit ber Rubbel im Maul. fe fomeiß ich fem eraus, bas em bie Babn in Bale fabrn! -Un ibr Mabb, bag er mer net wie bisber geweneglich mit be Lichter im gange haus erum fanfirt! - Remmt bie Labern - Schinnefer! Un ihr Lisbeth, - trett fe emohl bervor! will ich bei ber Gelegenheit in Gutem rothe, baf fe fich's pergebe left, obne Rappche auszegebn. Meent fe ich bet fe net gefebn am Sonnbag ber hinnerbihr enaus witiche, im bloge Ropp, mitere rothe Schaal un gale Schuh? — Bo is fe bann bo bin gange? be? noch Bernem? Schottifc bange? net wobr? - 3ch fag es Eich noch emobl, ich leibe fan Dabb im bloge Ropp, un aach fahn Saustnecht mit Umschlegflimel wie ich ibn aach emobl gefebn bab, Balentin. Wo will bann beg enaus? - uff nix ale wie uff gumberen! Un Sie, Ratherine, will ich net noch emobl mit bem Raafmannsbiener febn. Meent fe, mer wists net? 3ch mabs alles! - bober fimmts, bas bie Suppe fo verfalze marn; fan Bunner mann mer bes Rodmittags so viel Dorfct bot. - Jest Bunktum, Strei Sand brum! - Rechts in bie Flante - Rechts um - Dact eich! (Gefinbe ab.)

Miller. Des wor recht, herr Kabbebehn; fo felltes bie Menfche alle Woch zwamol hawe.

# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Lieschen.

Lieschen. Uch! Batter alles Unglid trifft heint zesamme! Capitain. Ro?

Lieschen. Der Beigenand, ach! ber bot fich ben gange Abrm friminal verbrennt.

Capitain. Ro! bem wern ich e Plafter verrothe.

Lieschen. Un (angfilich) un -

Capitain. No! un?

Lieschen. Ach! bie Gretche! -

Capitain. Ro! eraus bermit -

Lieschen. Ach Batter! erfchrede fe ammer net.

Capitain. Geb's von ber!

Lieschen. Ach! Die Gretche is fort - fcond feit geftert Amend - Ach! un mabricheinlich mit bem Offizier.

Capitain. Dorchgange?

Lieschen. Ja! Uff ihr'm Dischi hot se den Brief lepe loffe; er is an Ihne (gibt ihm ben Brief).

Capitain. Ach, was e Schand for und! (liest) an Herrn Zape — Zabe - Kabbebehn Kimmelmeyer (erbricht ben Brief und liest ferner)

#### Liebster Berr Ontel!

"Berschiedene Beweggründe haben mich bewogen Sie "zu verlaffen; besonders aber die Liebe: die Liebe, ach "die Liebe hat mich so weit gebracht!" —

Do hammersch, bes kimmt all von bem verfluchte Komebi laafe — bo ewens lerne se bie Lumbereye! (fahrt fort zu lesen.)

"Der herr Lieutenant von Darowis besitzt mein ganzes "Herz. Rur in feinen Armen, werde ich glücklich, "werde ich die Gattin und Mutter, wie sie sein "sollte, sein.

"Bon seiner Liebe, von feiner Treue bin ich über-"zeugt; beswegen wagt ich biefen Schritt. Ich widme "ihm mein ganzes Leben. er widmet mir sein ganzes "Leben.

"Für alles Gute was ich in Ihrem Hause empfing, "werbe ich Ihnen ewig dankbar sein. Auch als Frau "von Darowit werde ich mich zuweilen Ihrer Fa-"milie erinnern.

#### Canaille! merichtbe?

"Alle weiteren Rachforschungen nach mir find vergebens - benn ich bin in fichern Sanben."

Margerethe, Maria Catharina Rimmelmeier.

Lieschen. Den Brief bot er gewiß ber Darewis billirt. Capitain. Der Lump, ber Berfibrer!

Lieschen. Sie fin gewiß noch net weit, wann mer fe verleicht noch einbole tennt?

Capitain. Du hoft recht, Lieft, awwer wie mache merfc — bie haaptsach is, bag bie Sach verbuffelt werb, bann bie Schand immerleb' ich net!

Lieschen. Wann mer nor wist, wo se enaus wehrn? Willer. Laafe se uff die Post, herr Kabbedehn, do fenne ses gewiß erfahrn.

Capitain. Ror bag nix unner bie Leit fimmt.

Lieschen. 3a Batter, laafe fe uff bie Poft.

Capitain. Es is net annerschter, uff die Post! Miller, mein hut, mein Stock! — Bahrt Osemädge, wann ich der uff die Spur komme; dich un dein lumbige Baron werd der —! Miller, komm er! (Capitain und Miller ab.)

## Sechster Auftritt.

Lieschen. (allein.)

Ach! was Unglid imer Unglid (fie weint) Ach! bet mer bie Gretche nor gefolgt, fo webr fe net efo ins Berberme gerennt. Der verflucht Offezier! Die Intwatirung is boch for nir aut. als Unglider anzerichte. Ach Greiche, bein Ripetagion is verlohrn! de krigst mein Lebtag kahn Mann mehr. 3ch hab's immer gefagt: fo gebts, wann mer fo scheene gute Freindinne bot! Es is awwer nie bruff gehehrt worn. Do is se immer mit bes Meversch Rathrinche, mit bes Schmibte Sannche un mit bes Stumplersch Rathche gange. Uff alle Babl is fe erum facirt, amifchem Bodemer un Efchemer Dobr is fe an abm fort erum geloffe, un ich will net bruff fcwern, daß fe net aach emobl babmlich uff bem Offebecher Mastebabl mar. Dober fimmt ammer bes Berberme von be Mabergern! bebte fe bebabm bleime, un bette e follid Bekannticaft, bo blieme fe bei Ehrn. - Fortzelaafe mit eme Offezier - es is gar ze arg! - Bann fe bann abselut nirnusig bet warn wolle fo bet fe boch beffer bie Galanberi gelernt, obber webr ins

ŧ

i

1

Kohr gange. — Ra! fortzelaafe mit eme Offezier — bes is zu boll! Ach! un mein Aagust, ber hot sich sein Ahrm verbrennt. Wann ich nor wist wie's em gieng. Er kennt wohl emohl herkomme. — Awwer freilich ber Batter hots net gern. Ro! in bem Truwel kennt ersch wohl reskirn.

### Ciebenter Auftritt.

Lieschen, Anorgheimer (tritt etwas behutsam ein).

Knorgheimer. Gute Morje! - Go allahns, Junfer Befi?

Lieschen. Gute Morje, Berr Better!

Anorzheimer. Schond so frih uff? — Ja, uff so e Strawas schleft mer net gut! — ber herr Rabbebehn fin beint aach schond so frih eraus —

Lieschen. (antwortet nicht gleich, fpater) Go ?

Knorzheimer. Enja! Go gang frih schond erraus, bes muß -

Lieschen. Befcafte.

Anorzheimer. (etwas leife zu Lieschen) Es bot boch nir nff fich ?

Liesden. Ra!

Anorzheimer. (eben fo) Der Miller is awwer mit. — Lieschen. Ro! Se warn uff be Brandblat gange fein.

Anorgheimer. Des breffiert awwer doch net efo. - 3ch hawen nachgegudt, fe fin bran verbei, die gang Zeil enuff;

ob se uff die Friborjergaß sein, des haw ich von wege dem Nachber seim Iwerhang net sehn kenne, awwer der Niller hot wos von der Post geredt, un der Herr Better warn sehr schoffirt. — Ich mocht net frage — Sie wisse jo —

Lieschen. No, wann se nu aach uff bie Post fin, wos is bo? —

Anorzheimer. No! also fin se bruff. — Aha! es spannt gewiß e frember Potenbaht bo um?

Lieschen. 3ch mabs net!

Knorzheimer. Sie miffes! Dir tenne fe's fage, ich fage nir weiter.

Lieschen. Schehme fe fic, herr Better, wer werd fo neufchierig fein.

Knorzheimer. Reuschierig bin ich net. — Awwer ich megt boch wiffe — So frih Morjends mit dem Leibschit? hm! hm! — bes muß wos uff fich hawe. Mamsell Lieft! — Mir sage se's, ich duhn Ihne emohl widder en Gefalle.

Lieschen. Loffe se mer mein Ruh! — Gebn se bin un frage se sen selberscht. — Ich hab kan Zeit — (will ab).

3

5

١,

ø

: 9

1

₹ 8

1

Anorgheimer. Junfer Liefi! Roch ahns!

Liesden. 21! 2Ba!

Anorgheimer. Junfer Liefi!

Lieschen. Ro?

Knorzheimer. Se krienen - 3ch mabs es -

Lieschen. Bas redde se widder so ebsch!

Knorzheimer. Wann ich Ihne fage, fe frienen, ben bewußte Liebste -

Lieschen. (fich gierenb) Bie abnfällig!

Anorgheimer. 3ch mabs es bestimmt! — ich hab's aus bes Geheimerathe.

Lieschen. Ubze fe fich mit fich!

Knorzheimer. Barol! Sage fe mer was es uff fich bot mit bem Gang, fe fag ich Ihne aach ebbes.

Lieschen. (bei Seite.) Ich muß es wiffe — bes anner bleibt boch net verschwiche. (laut.) Se wolle den klähne Offezier verfolge, der hot — der hot — was mitgenumme

Knorzheimer. Beiter nir? Die Leindicher, netwohr? Ja, des mecht die Inkwatirung so! Jest Bafi, jest hehrn se mich! Sie krie de Beigenand — der geheime Roth werd for en sorje, von wege der bewußte helbedaht — des is e Lowens in dem Haus imwer den Mensche!

Lieschen. 38's meglich?

Knorzheimer. Ja, er is schon heint in aller Frih an bem Herr von Rebelstor seim Haus verbeigange, — bo logire jest der Herr geheime Roth von wege der Einäscherung des ihne ihrige, — do hot em der Herr Kammerdiener un der Autscher, — des sein sonst stolze Mensche, — e Komblement gemacht — des bedeit was guts. Ich wähs awwer sonst noch aus ere gute Quell, daß der Herr geheime Roth gesagt hawe, Sie wollte for en sorse. Un die geheime Käthin hot gesagt er mißt Ihne hawe kut ki kut (mit Laune). Ich glawe, sie deht en uff der Stell selbst nemme, wann se net schon den alte Herrn geheime Roth het. — Ro — es is e scheener Rensch!

Lieschen. Ach gebn fe!

Anorzheimer. Des werd e haussteier gewe, die sich gewesche bot! — Der Mann is reich, der vermog wos.

## Achter Auftritt.

## Die Vorigen. Capitain.

Capitain. Alles fo weit in Ordnung; nir vor Ungut, Derr Knorzheimer!

Anorgheimer. Bitte. -

Lieschen. Bot mer bie Gpur?

Capitain. Gottlob ja - nach Fribborg -

Lieschen. 36 bann Jemanb nach?

Capitain. Ja hehr norbst! Wie ich zum herrn Postmähster komme bin, bo hab ich em die Sach verzehlt un hawem die Perschone beschriwe. Dodruff sagt mer der herr Postmähster, so gege Elf Uhr gestert Awend, wehr e Offezier mit er verschleierte Mamsell komme, der het e Rutsch nach Fribberg verlangt, un korz, aller Beschreiwung nach — warn se's. Ich besinne mich hin — ich besinn mich her, was ze buhn wehr, endlich sacht ich zum herr Postmähster: Spanne se Rutsch nach Fribberg ein, herr Postmähster, sacht ich —

Lieschen. Ro un?

Capitain. Um Gotteswille, was wolle se mache Herr Kabbebehn, seegt der herr Postmähfter, wollen Sie vielleicht Ihr selbsteige Persohn um so e osig Medge in Gefahr sterze
— Rein, doderzu rothe ich Ihne net, segt der herr Postmabster. Sie hawe recht, sacht ich; ich mabs was ich dubn, sacht ich.

Lieschen. (ungebulbig.) Ro, was hawe se bann gebahn? Capitain. Rorbst Gebulb! be sollsts ersahrn — un be werscht mein Anstalte bewunnern. Ich laase gleich zum Herrn Eppelmeier, stell em die Sach vor un sag em: er wehr ber Mann bervor, weil er e Gelähtsreiter is, un wie ich en uff alle Art un Beiß gebitt hab, se segt er endlich: Ja! zieht sein Schorzsell aus, duht sein Gelähtsreidermundur an, sein Fra berscht se'm aus, schnallt sein Säbel an, lest den Huch sattele, un will fort; da sag ich awwer, herr Eppelmeier. Sie misse Beistand hawe. Ich laase gleich gegeneriwer zum herrn Bierbrauermähster Bittersalz, der lest sogleich sein Rapp aus dem Rollwage spanne — es werd em e Sattel uffgelegt; des Millerche schnallt e vaar Svorn an, mecht sich e Veif an,

Knorzheimer. 3ch hab's jest ewed! - 3ch laafe an's nei Dobr, ich muß fe komme febn - (ab).

- un fort wehrn fe alle babb -

Capitain. herr Better halte fe, Bft! en Ageblid! Er is gar net mehr ze halte,

Anorgheimer (vor ber Thur). Ihne, Junfer Lieft, warn ich noch e angenehmer Bott marn, ich loffe merfch net nemme.

Lieschen. Des is nu wohr Batter, ihr Anftalte hame fe gut gemacht.

Capitain. Des Scheenft is, daß wann er iche net gutwillig eraus gibt, daß do Gewalt gebraucht werd. Sie sein jo doch felt zwet. Zest, Lieft muß ich merich uff die

Strawate e bist tommob mache. Sol mer en Schoppe Bein un e bist was ze truftelire, un breng mersch in mein Stub (Liesten ab).

## Reunter Auftritt.

#### Capitain (allein.)

Bann mer norbst bes vererrt Schaaf widder zur heerb getriwe werd, dann soll sich ber heintige stermische Dag frehlich endige. Sie werd e Braut, awwer wiffe der se's net ehnder, als die alles in der Ordnung is (ab in sein Zimmer. Lieschen folgt ihm mit dem Bein 2c. bald daraus nach).

## Behnter Auftritt.

Weigenand (allein, er tragt ben Arm in einer Binbe).

hier ist auch niemand zu sinden. Wenn ich nur wüßte, was an dem Gerede wäre. In der ganzen Stadt heißt es, Greichen Kimmelmeier hätte ein General entführt und Lieschen hätte mit einem andern Offizier durchgeben wollen. Dazu lache ich nun, denn Lieschen entführt mir tein Gott — viel weniger ein Offizier. — Indessen möchte ich doch wissen wie sich die Sache verhält; etwas davon muß wohl wahr sein — aha! da kömmt Lieschen!

# Elfter Auftritt.

### Weigenand. Sieschen.

Beigenand. Guten Morgen, Lieschen! Gut, bag bu tommft.

Lieschen. 3a, icheene Sache!

Beigenand. Run?

Lieschen. Die Gretche bot en icheene Schandabl ge-

Beigenand. Man fpricht in ber Stadt bavon.

Lieschen. 36 es meglich? un mas bann?

Beigenand. Ein General hatte fie entführt.

Lieschen. Rix Jenneral, ber flan Leibenanb.

Beigenand. Dacht ich's boch gleich — Aber es ift schredlich, wie man bier alles vergrößert! — Stelle bir nur vor, man erzählt fich sogar, bich hatte ein anderer Offizier entführen wollen.

Lieschen. Ach! Ach! Best tomm ich aach ins Geredt.

Beigenand. Ich habe überall biefes Geschwäße wisterlegt. Laß auch einige unserer jungen herren \*) beinen Ramen eine Zeitlang im Munde führen. —

Lieschen. Ach, an bene ihrm Geschwätz lett mer nix, bann bie loffe fan Medge ungeroppt. Dene is noch fan schlecht genug.

<sup>\*)</sup> hier : unverheirathete Mannepersonen von 30 bis 50 Jahren.

Beigenand. Und vernünftige Leute, bie bich und mich tennen, werben nichts ber Art bir nachreben.

Lieschen. Du hoft mich beruhigt — Awwer sag nor bein Ahrm — ach Gott! — brauchst be bann wos; es is gewiß recht ahrg?

Beigenand. Kleinigfeit! es ift burchaus nichts an bem Arm verbrannt; das Meiste ift Geschwulft. — Ein brennender Balten ftürzte herab und mir auf ben Arm.

Lieschen. Net wahr, wie be die geheime Rathin hintelbach aus be Flamme geholt hoft (gartlich und gerührt.) Dein lieber guter Aagust — Uch verzehl!

Beigenand. Lieschen, spare mir die Erzählung, es würde mich Ueberwindung koften. — Auf ein andermal sollst du alles wissen. Du wirst ja auch den Borgang schon von andern haben erzählen hören: freilich nicht so einsach, wie er war, sondern etwas wohl ausgeschmückt: ja nun das ift so der poetischen Franksurter Art. Ich war besorgt es mögte dir solche Uebertreibung zu Ohren gekommen sein, deswegen wagt ich es hierber zu kommen, damit du es sehen solltest, daß es nicht so arg ist. Aber, höre Lieschen, hat man denn noch keine Bermuthung, welchen Weg unser Flüchtling eingeschlagen hat?

Lieschen. Gewiß! - Gie fin nach Fribberg.

Beigenand. Da mußten fie wohl noch einzuholen fepn, ich will -

Lieschen. Es werd en icond nachgefest.

Beigenand. Durch men?

Lieschen. Der herr Eppelmeier, ber bei be Glahtereiber is, ber is en nach, mit bem Leibicit. Beigenand. Benn bie nur feine bummen Streiche machen!

Liesden. Der wolle bes Befte boffe.

# Bwölfter Auftritt. Die Vorigen. Capitain.

Beigenand und Lieschen (febr betroffen).

Capitain. (gest freundlich auf Beigenand zu.) Ro, herr Beigenand, gewe Se mer e hand! (reicht ihm bie hand zum hanbichlag bar. Beigenand folägt zögernd ein.) So —

Beigenand. Berr Capitain!

Capitain. (reicht ihm wieder die Dand.) Da! noch e mohl (eben fo) un noch emohl — bann aller gute Dinge sein Drei! Bor Ihne kann nordst e jeder Frankforter Berser den Dut abbuhn. — Bornehm obder gering — bann was Sie gestert gebahn hawe, des mecht Ihne kahner so leicht nach.

Beigenand. 3d babe meine Bflicht gethan.

Capitain. Ra! Se hawe Zehedausendmohl mehr gebahn. An alle Ede, wo's gefehlt hot, warn se. Do mit Roth — felt mit Daht. Un baß Se sich so bei ber Spris von unserm lebliche 15te Kwadier gehalte hawe, bes vergeß ich Ihne mein Lebbag net.

Lieschen. (mit fichtbarer Freude.) Des war blos aus Unbenglichkeit zu unferm Saus, bann er bet ja ewe so gut an ere annern Kwatiersprit bumpe kenne. Capitain. Ja, mahrlich! feint Geftert tann ich Ihne gar net mehr bees fein.

Lieschen. (freudig bupfend.) Derf ich en --Capitain. Schwei!

## Dreizehnter Auftritt.

Die Vorigen. Miller (in Leibschützen = Uniform an ben Ramaschen hat er Sporen geschnalt, ohne hut).

Capitain. Millerche! wie is es?

Miller. (geht febr fteif.) Der hame fe!

Capitain, Lieschen, Beigenand (augleich). Die Gretche? 280?

Miller. Se werd gleich nachtomme, der herr Eppelmeier hot se in ere Kutsch, un reit newe ber, Gott ftraf mich! Blant gezoge. Amwer hehre se, herr Kabbebehn, was mer baßirt is —

Capitain. Doch nix Becfes?

Miller. Außer en Wolf, den ich mer geritte hab — hehre fe nordft mein Geschicht: Ich reite der Ihne mir nix, dir nix hinner dere Kutsch her, un denke an gar nix — Uff ähn mohl fengt der Rapp an Mennerchern ze mache. Ich ruf em zu: Fup Mennche! er schärt sich den Deiwel drum — un Wub! — ähn Sap — un ich war vor der Kutsch, un verlohr mein hut. Zeht krag er awwer die Schwernoth in Leib,

bluß un fporr bie Rafelecher uff; un wie er gar den Parrthorn fah, da wars volligster aus, do fung des Dos der Ihne an ze labfe, ze labfe, daß mer des heern un Sehn vergung. Do is der Rader ewe geloffe im pleh Korreh, borch die ganz Stadt bis in Stall, un do bin ich.

Beigenand. Und ber But?

Miller. Der is be Rape; ich loffenen awwer boch mit be Umftant ins Bletiche fege.

Beigenand. Bie habt 3hr bann bie Greichen wieder befommen?

Miller. Ep, unfer Lewe hammer bran gewogt. Des Dos, ber gennerich, bot zwähmol nach bem Seitegewehr gegriffe.

Capitain. (geht ans Fenfter.) Bictoria! da tomme fe! (alles lauft nach ber Thure.)

## Vierzehnter Auftritt.

Die Vorigen, Gretchen (in Reisekleibern und verschleiert)
Eppelmeier (in Geleitsreiter - Uniform und etwas
im Rausch).

Eppelmeier. (führt Greichen berein.) Do, herr Rabbeben, bawich ben Dolequent!

Gretchen. (faut bem Capitain ju Jugen und weint.) Uch! liebfler, bester Berr Untel, verzeihe se mer; ich will's ja mein Lebbag net widder duhn! Capitain. So? ich will mersch merke, Karnalle! Eweck mit ber Fahnel (reißt ihr ben Schleier weg) ich will bich besichleiern. — Steh uff — Sag Medge, was soll ich mit ber mache?

Lieschen. Ach! lieber Batter, verzeihe fer; fie is ja genung geftraft.

Gretchen. Ach! gewiß bin ich's, wehr ich boch nor net mitgange!

Lieschen. Ge bereit's ja aach.

Capitain. So? bereuft be's? Dobermit is es awwer net abgebahn. Aus bem haus mußt be — Rir — ich will mein Lebbag nir mehr von ber hehrn. Dein Batter seelig hot bich mir uff mein Seel gebunne; un jest mechft be mer so Strabh! 36 bes ber Lohn bervor, baß ich bich von Kinds-bahne an uffgezoge hab?

Gretchen. (weint.) Ach! lieber Untel, ich bin verfibrt worn.

Capitain. Mer muß fich net verfihrn loffe, de bift boch wahrhaftig alt genug, un sellst wisse --

Eppelmeier. (lauenb.) herr Rabbebehn - Mache fe boch fan Sache - mer wahrn ja aach jung!

Capitain. herr Eppelmeier Ihne ftatt ich mein Dank ab for bie richtige Abliwerung dieser Person. — Greiche be-bank bich bei'm herr Eppelmeier!

Eppelmeier. 36 net von nethe — die Junfer hawe fich schond genug bedankt, un uffrichtig gesagt, se warn sehr frob, wie se mich gesehe hawe.

Capitain. Wo war bann bes?

Eppelmeier. Ze Filwel. Beiter sein se net komme. Do war Casinobahl heint Nacht, do hawe se sich uff gehalte.

— Es is awwer sehr scheen ze Filwel (lachend) e Stoots-weinche gibts do im hersch. Merke se mer nix an, herr Kabbedehn? ich hammich getroffe, ha, ha, ha! Bei so Ertragelegenheite do muß mer e Zwriges duhn, un in der Mundur haptsächlich, do muß mer e bist wild sein. Mer sitt aach gleich bester bei'm reite.

Greichen. Ach, liebfter, icheenfter Derr Untel, ich will Ihne alles verzehle.

Capitain. Red mer norbft bie Bahrheit!

Gretchen. Wie ich mittem in Filwel war, do is mersch ganz unhähmlich worn, ach! da fing ich an ze flenne, un hab gedacht, weerschft de doch net mitgange. Aus all seine Reddensarte hab ich gemerkt, daß er mich ansihrn will — — un wie der Herr Eppelmeier komme is, do bin ich gleich zu em, un hawen gebitt, er meecht mich doch mitnemme, dann bei dem Mensche wollt ich net bleiwe. Schon wie ich vorm neue Dohr war, hot mich alles gereit, un es war mer so lähd — un uff der Wart do sing ich laut an ze heile — awwer was wollt ich mache?

Capitain. Ja! wer A feegt, muß B fage!

Lieschen. (Greichen die hand reichend.) Mer wolle widder gute Freindinne sein, un wann mer de Batter recht bitte, se verzeiht er der aach, un nemmt dich widder zu Genade an. Retwohr Batterche?

Capitain. 3a, wann er will fo gut fein!

Lieschen. Es fann ja e jeber Menfch emobl feble. Bergeibe fer!

Beigenand. Bergeihung für Greichen!

Eppelmeier. Herr Rabbedehn, loffe fe's vor desmohl fo berbei bewenne, mache fe So (er fieht burd bie Finger).

Capitain. Ro! vor besmal foll ber verziehe fein; awwer uff e paar Boche muft be mer aus ber Stadt, bis be aus bem Gerebb bift.

Gretchen. (fußt bem Capitain bie Danb.) Ach liebfter herr Untel, fie fein ju gut.

Eppelmeier. Bann ich Ihne rothe foll, herr Rabbebehn, so lasse Se die Junfer Gretchen hier — des is sonneklarer Brosit for die Berthschaft; do solle se e mohl sehn wie's e por Dag hinnernanner so voll sein werd. E jeder werd se sehn wolle — un so e jeder drinkt sein Schoppe Bein.

Beigenand. Aus Ihnen fpricht ber Bein!

Eppelmeier. 3a! Bein, bes is bie Bant!

Miller. (bei Seite.) Er bot!

Capitain. Ammer jest zur haaptsach! Gretchen, bu bift gestraft genug, vor die Dummheite, die de gemacht hast, dann for des nemm ich's, un vor nir annerschter. Berzeihe, sag ich noch emohl, will ich der von herze gern, nor awwer beffer dich! Dir awwer Liest, dir hab ich en Mann bestimmt, en Mann vor dem e Zeder Respect have muß (er nimmt Beigenand bei der hand, und führt ihn Lieschen zu.) Do host en, — set glidlich!

## Fünfzehnter Auftritt.

Die Vorigen, Anorgheimer (tritt eiligst mit einem Brief in ber Sand auf.

Anorzheimer. Do is was! — Schwarz uff weiß. — Ach ich febn schond, es bot boch fein Richtigkeit schond mit Ihne zwäh.

Capitain. Ja bes bots! — (auf Beigenand zeigenb.) Des is ber Zufinftige!

Anorgheimer. Des hab ich schon lengst so komme sehn. (qu Beigenand) Gratelier! — Do is awwer wos von bem geheime Rath, bes sich gewesche hot (gibt ihm ben Brief). Baffe se uff es is e haust brinn, bag es net eraus fallt.

Beigenand. (indem er lieft) Das ift zu viel! - Rein - ich tanns nicht annehmen.

Knorzheimer. Ich hammersch boch gleich gebacht Se bebte Sparsemente mache, beswege haw ich den herrn Geheime Rath gebitt, er sellt mirsch ufftrage. Sie warn sehr in Berlegenheit, mit was se fich dankbar bezeige sellte, da hawe Se mich, als en vertraute Mann, um Roth gefragt.

Capitain. Biel Ehr!

Beigenand. Lieber Bater lefen Sie! (gibt ibm ben Brief.) Capitain. - E Daus! - was e Mann!

Anorzheimer. Ja! ewens weil der herr Geheime Rath gar net gewißt hawe, uff welche Art se ihr Dankbarkeit beweise sellte — dann Geld, des sagten se selbst, des het nicht gebaßt. Do haw ich Ihne gesagt: do draus vor dem Eschemer Dohr, da hawe se so Garteheus; was duhn se dermit,

Lieschen. Es tann ja e jeber Menfch emobl feble. Bergeibe fer!

Beigenand. Bergeibung für Gretchen!

Eppelmeier. Herr Rabbebehn, loffe fe's vor besmohl fo berbei bewenne, mache fe So (er fieht burch bie Finger).

Capitain. Ro! vor besmal foll ber verziehe fein; amwer uff e paar Woche muft be mer aus ber Stadt, bis be aus bem Gerebb bift.

Gretchen. (fußt bem Capitain die Sand.) Ach liebfter Serr Untel, fie fein ju gut.

Eppelmeier. Wann ich Ihne rothe foll, herr Rabbebehn, so lasse Se die Junser Gretchen hier — des is sonneklarer Brosit for die Werthschaft; do solle se e mohl fehn wie's e por Dag hinnernanner so voll sein werd. E jeder werd se sehn wolle — un so e jeder drinkt sein Schoppe Wein.

Beigenand. Aus Ihnen spricht ber Bein! Eppelmeier. Ja! Bein, bes is bie Bant! Miller. (bei Seite.) Er bot!

Capitain. Ammer jest zur haaptsach! Gretchen, bu bift gestraft genug, vor die Dummheite, die de gemacht hast, dann for des nemm ich's, un vor nir annerschter. Berzeihe, sag ich noch emohl, will ich der von herze gern, nor awwer beffer dich! Dir awwer Liest, dir hab ich en Mann bestimmt, en Mann vor dem e Zeder Respect hawe muß (er nimmt Weigenand bei der hand, und ffihrt ihn Lieschen zu.) Do host en, — sei glicklich!

## Fünfzehnter Auftritt.

Die Vorigen, Anorgheimer (tritt eiligst mit einem Brief in ber Sand auf.

Anorzheimer. Do is mas! — Schwarz uff weiß. — Ach ich febn schond, es bot boch fein Richtigkeit schond mit Ihne gwah.

Capitain. Ja bes bots! — (auf Beigenand zeigenb.) Des is ber Bufinftige!

Anorgheimer. Des hab ich schon lengst so tomme sehn. (su Beigenand) Gratelier! — Do is ammer wos von bem geheime Rath, bes sich gewesche hot (gibt ihm ben Brief). Baffe se uff es is e haust brinn, bag es net eraus fallt.

Beigenand. (indem er lieft) Das ift zu viel! — Rein — ich tanns nicht annehmen.

Knortheimer. Ich hammersch boch gleich gebacht Se bebte Sparjemente mache, beswege haw ich ben herrn Gebeime Rath gebitt, er sellt mirsch ufftrage. Sie warn sehr in Berlegenheit, mit was se fich bankbar bezeige fellte, ba hawe Se mich, als en vertraute Mann, um Roth gefragt.

Capitain. Biel Ebr!

Beigenanb. Lieber Bater lefen Sie! (gibt ibm ben Brief.) Capitain. - E Daus! - was e Mann!

Anorzheimer. Ja! ewens weil der herr Geheime Rath gar net gewißt hawe, uff welche Art se ihr Dankbarkeit beweise selte — dann Geld, des sagten se selbst, des het nicht gebaßt. Do haw ich Ihne gesagt: do draus vor dem Eschemer Dohr, da hawe se so Garteheus; was duhn se dermit,

fie wohne ja boch mein Lebsbag net brinn, die Spate baue ja Rester enein — do wersch ja besser die zwäh junge Leut bette sich e Restge enein baue.

Beigenand. herr Anorgheimer, mit welchem Rechte tonnten Sie - - 3

Anorgheimer. Mit welchem Recht? was e Geschwet: A, wann mer net vor fich selbft rebbe fann, bo muß mer Lett bawe, die vor abm rebbe.

Beigenand. Aber unberufen! -

Capitain. herr Weigenand, se breiche fich net ze schehme; von so eme Mann kann mer figlich was annemme, berzu e Gartehäufi! — Ich hab Ihne ja aach bes Liefi, blos von wege Ihre Peldebahte gewe — bedenke se nordft!

Beigenand. Run, es fey!

Lieschen. Ach Batter, ich mabs gar net, was ich fage foll, vor lauber grabb.

Gretchen. Ehrlich mabrt am langfte!

Miller. Es bot jo lang gedauert, bis fe fich fricht bawe.

Beigenand. herr Capitain, mein Bater, wie foll ich Ihnen banten ?

Capitain. Pabt mich lieb, un bleibt fo brav, fe bin ich zefribbe.

Miller. Derr Dochzeiter, Junfer Braut, ich gratelirn! Eppelmeier. Ewefalls, mein Glidwunsch, herr Beigenand, Junfer Lieft, Sie hawe des beste erwehlt, Junfer Gretche, balbige Rachfolg!

Capitain. Mert berfc, Gretche, wann be beirothe willft, in Gottesname, amwer fang's mit bem Dobleiwe an, mit bem Fortlaafe dubt fichs net.

Eppelmeier. Sie dubn's gewiß net mehr, fie hawe e Poor brin gefunne.

Gretchen. Ber ben Schabbe bot, berf for ben Spott net forfe.

Beigenand. Rie mehr fei die Rebe von Gretchens Abenteuer! -

211e. Rie!

Beigenand. Ein Schurte, ber fein Bort nicht halt! Alle. Es gift! — topp.

Capitain. Beil fich bann alles so uffgeklehrt hot, so wolle mer aach ben Owend unnerenanner vergnigt zubrenge. Drinn uff bem Disch fteht schond ber Brothe un ber Sollat. Uff Labb folgt Frab!

Miller. Mege mer bes uns bevorstehende Glid in Ruh un Friede genieße. Die Junfer Braut un der Derr Braitigam solle lewe, un des ganze Kimmelmeierische Sauß bernewe! Doch!!

211le. Doch!!

fie wohne ja boch mein Lebsbag net brinn, bie Spate baue ja Rester enein — bo wersch ja besser die zwäh junge Leut behte sich e Restge enein baue.

Beigenand. herr Anorgheimer, mit welchem Rechte tonnten Sie - - ?

Anorzheimer. Mit welchem Recht? was e Geschwet: A, wann mer net vor fich selbft rebbe tann, bo muß mer Lett bawe, die vor abm rebbe.

Beigenand. Aber unberufen! -

Capitain. Herr Weigenand, se breiche fich net ze schehme; von so eme Mann kann mer figlich was annemme, berzu e Gartehaufi! — Ich hab Ihne ja aach bes Liest, blos von wege Ihre Peldebahte gewe — bedenke se norost!

Beigenand. Run, es fey!

Lieschen. Ach Batter, ich mabs gar net, was ich fage foll, vor lauber Frabb.

Gretchen. Ehrlich mabrt am langfte!

Miller. Es bot jo lang gebauert, bis fe fich fricht hame.

Beigenand. herr Capitain, mein Bater, wie foll ich Ibnen banten ?

Capitain. Pabt mich lieb, un bleibt fo brav, fe bin ich zefribbe.

Miller. herr hochzeiter, Junfer Braut, ich gratelirn! Eppelmeier. Ewefalls, mein Glidwunsch, herr Beigenand, Junfer Lieft, Sie hawe bes beste erwehlt, Junfer Gretche, balbige Rachfolg!

Capitain. Merk berfc, Gretche, wann be heirothe willft, in Gottesname, awwer fang's mit bem Dobleiwe an, mit bem Fortlaafe buht fichs net.

Eppelmeier. Sie buhn's gewiß net mehr, fie hawe e Poor brin gefunne.

Gretchen. Ber ben Schabbe bot, berf for ben Spott net forje.

Beigenand. Rie mehr fei die Rede von Gretchens Abenteuer! —

Mile. Rie!

Beigenand. Ein Schurfe, ber fein Bort nicht halt! Alle. Es gift! — topp.

Capitain. Beil sich bann alles so uffgeklehrt bot, so wolle mer aach ben Owend unnerenanner vergnigt zubrenge. Drinn uff bem Olich steht schond ber Brothe un ber Sollat. Uff Labo folgt Frab!

Miller. Mege mer bes uns bevorstehende Glid in Ruh un Friede genieße. Die Junfer Braut un der herr Braitigam solle lewe, un des ganze Kimmelmeierische Sauß bernewe! Doch!!

Mile. Doch!!

# Wörterbuch zum Bürger:Capitain.

(Rann auch ju ben andern Luftfpielen in Frankfurter Munbart benutt werben.)

## Allgemeine Bemerkungen.

Das A wird größtentheils wie ein Mittellaut zwiichen a und o ausgesprochen, wie z. B. in: ich war, ich warn, die Baare, die Bahr.

Das B, wenn es nicht Anfangebuchftabe ift, immer wie w ober mm 3. B. die Gabel, die Gammel, ber Jubel, ber Jummel, baben, bamme, Gabe, Game, fterben, fterme,

Erbfen, Ermefe.

Das E ift in allen Endungen flumm, wie ohngefahr in ben franzöfischen Börtern, le, te, me, z. B. Du wie franz. de. Bellen wie franz. belle, sollen, felle wie franz. celle, meinen, mane wie franz. maine. Das G öfter wie k, als wie a.

wie g.

Das P oft wie p, oft auch wie b; z. B. Poft, Poft, Person, Perschon, Polizep, Bollezei, Pelz, Belz; das Pf durchgängig wie p, z. B. Pfarrer, Parrer, Pfund, Pund,

Pfeil, Peil.

Das Sp immer wie fcp; 3. B. Spiel — Schpiel. Das St nach dem Consonant r immer wie scht, 3. B. du wirft, de werscht, der Fürft, der Kerscht, nach allen übrigen Consonanten und Bokalen aber immer wie ft, 3. B. du lebft, de lebft, du nimmft, de nemmft, du bift, de bift, bu baft, be baft, nicht lebicht, nemmicht, bifcht, baicht, wie in ber verwandten Pfalzischen Munbart.

Das E meiftens wie D; j. B. Thaten, Dabten, Tifch,

Difc, Thor, Dobr.

Das It vor einem r immer wie o; z. B. Durft, Dorschtturz, korz; durch, dorch; Burg, Borg. Doch sprechen bessonders Frauenzimmer dieses schon in o verwandelte u sowohl, als auch das ursprüngliche o, oft wie das scharfe franz. a aus. z. B. Burst, Barscht; Durft, Darscht; Bursch, Barscht; Person, Perschan; Zitron, Zitran, George, Scharsch. Diese Aussprache rührt wahrscheinlich von einem gewissen Bemühen hochdeutsch (hachdeitsch) zu sprechen her.

Das ü vor einem R wie e; 3. B. Durr, Derr; Tarte, Dert; Burfle, Bericht; Burger, Berjer; durfen, berfe. Bor ben übrigen Consonanten lautet es meiftens wie i ober ie; 3. B. Schluffel, Schlifel; über, imer; muffen, miffe;

Rübe, Rieb.

Das R immer febr scharf und wenn is am Ende ftebt, nachschnarrend. Sehr sonderbar ift es, daß, was dabei der Krankfurter zu viel thun mag, der ganz in der Rahe wohnende Darmftädter zu wenig thut, indem er das R fast gar nicht ausspricht.

Bei ber Endung en wird regelmäßig bas n hinweggelaffen; 3. B. genommen, genomme; Madden, Rebde u. f w.

Alle Endungen auf an, an, en, werben wie ber betannte französische Rasenton in dans, fin, lin, u. f w. ausgesprochen, z. B.

Hochd. allein Frankf. allan wie franz. allin tein tan kain tein tan quand

Bein - Ban - - Bain. Gtein - Stän - - Schtin.

Dieser Rasenton bleibt auch bei ben Endungen auf ein, aun, welche Diphtongen die französische Sprache nicht hat, 3. B. Mein — Mei-n; Scheim — Schein — braun — brau-n.

Das Zusammenziehen zweier, selbst noch mehrerer Borter, ift in ber Frankfurter, wie in vielen andern Diundarten sehr gebrauchlich; z. B. mir es, merich; bir es, berich; haben wir, hammer; find wir, fimmer; gieb mir, gemmer; haben wir es, hammerfch; (statt wir allgemein mir); hast

bu es, baftes.

Bei allen zweisplbigen Deminutiven auf den 3. B. Mabden, Thierchen, Kettden, Kaftden, wird im Plural vor ber Sylbe den ein er eingeschaltet und bas den in der verwandelt, also Mederder, Thiererder, Ketterder, Kafterder.

Biele, besonders einsploige Subftantive bilben ihr Diminutiv durch ein angehängtes i; z. B. Daus, Baufi; Tisch,

Difdi

Zwischen da und einer damit verbundenen Praposition, 3. B. von, mit, zu, für, (Frankf. vor), durch, wird immer ein der eingeschaltet, also: dadervon, dadermit, daderzu, dabervor, daderborch.

Das, ben Participien auf en vorgesetzte ge wird bei ben regelmäßigen Berbis immer, bei ben unregelmäßigen oft weggelaffen, also: er bat mersch gewe, er is tomme, er is

gange.

# Worterklärungen ju vorftehender Romodie.

#### Ar.

Martlich, mobigebildet, gefällig, niedlich, fonberbar.

Mehm, einem.

Achn, (gablenb) einen, abnangige, Ginen einzigen.

Aemer, Epmer.

Alleb — allez.

Alleweil, jest, in biefem Augenblid.

Milangia, alleinia.

Als, mandmal, zuweilen. (Am ganzen Oberrhein gebräuchlch.) Apripo, a propos.

Ariebant, Abintant.

Amer, aber, febr oft für ober gebraucht.

23.

Babranbafd, Patrontafche.

Babl, Ball.

Bantenett, Bajonet. Barbeleh, Parapluie.

Barid, Perude.

Barire. Betten.

Bargenelle, Pollichinelle, Manner fprechen gewöhnlich Borzenelle, (fiebe allgemeine Bemerfungen).

Bagabich, Paffage. Benner, Binder, Safbinder, Riefer.

Bernem, Bornbeim, Luftort bei Frantfurt.

Bervafirt, bivouagirt, in ben Rriegsjahren 1813 bis 1815 febr gebraudlicher Ausbrud für Rachtwachen u. beral.

Bobbefpiel, Puppenfpiel.

Bodbem, Boben.

Bobnen, bugen, glatten, von bahnen, ebenen.

Bollegen, Polizen, e Bollegei, ein Polizei, ein Polizeibiener.

Borid, Buriche.

Boridelibn, Porzelain.

Botell, Boufeille, scherzhaft Bordell.

Bradlegiere, prafticiren.

Bredge mit Umftanbe. Gemmel-Brobchen mit Butter und eingelegtem falten Fleich, vorzüglich Schinfen.

Browenner, Brabanter Thaler.

Brumlefirt, promovirt.

Budel, Ruden im allgemeinen, bedeutet aber auch Boder, Auswuchs.

Bumpieh, Pompiers. Löscher. Bunebart, Bonaparte.

Buggi, Dim. von Bug, einem beliebten Sundenamen, befonbers für bie Race ber Spipe.

G.

Colleg, b. i. Collegium, eine, Frankfurt eigene, Art gefelliger Busammenfunfte, bie ziemlich verschieden von ben an anbern Orben gewöhnlichen Clubbs, Refourgen u. f. w. und überhaupt ein Mittelbing zwischen ben heutigen öffentlichen Raffeehäusern, und ben ehemaligen, zunftigen, sogenannten Trinkfluben ift.

Collegbahl, Collegball, ein von ber Colleggefellichaft veranftalteter Ball.

Compertire, v. comporter.

Condewitte, Conduite.

Cuniac, Coanac.

Ð.

De, bu. Rur im Affect wird Du gefagt.

Derrgemieghenneler, Dorrgemughandler, Gulfenfruchte-

Dellerspiel, Tellerspiel (fiehe Spiel).

Dert, Turte.

Diebr, Thure.

Difci, Tischen.

Dolequent, Delinquent.

Dollterch, Tolltirche, auch Tollhaustirche, Betfaal bes Irrenhaufes. Bei dem früher dafelbft gehaltenen Gottesdienst predigten in der Regel die jungften Candidaten der Thelogie.

Dofebr, Douceur, Gefchent.

Drebnemal, Thranemnahl, Abenbeffen welches bei Burgeroffiziers - Leichenbegangniffen gebrauchlich war, und feinen Ramen nicht ganz mit Recht führte.

Dum, bie Domfirche.

Dummeln, verb. impers. tummeln, fich eilen.

Dupmitt, tout de suite.

Œ.

Ebid, verfebrt.

Enja, Ja, mit einem gewiffen Rachbrud, auch ironische Be- jahung.

Efo, Go mit eben biefem Rachbrud, auch alfo.

Erbeigeme, herbeigeben, angeben, anzeigen. Borzuglich unter Schülern gebrauchlich in: 3ch geb' bich erbei; ich zeige beine Unart bem Lebrer an.

Erfct, zuerft.

Ewed, weg, hinweg.

Ewens, eben.

#### ₹.

Rabnel, Rabne, vulgo Schleier.

Sachiren, mit ben Sanben berum fahren, verberbt für agiren und bem entsprechenben, mit ben Danben berum fahren, mahrideinlich burch Borfegung bes f nabergebracht.

Fennerich, Fahndrich. (Giebe Rabbedehn.)

Fennerichsmablzeit, Fahnbrichsmahlz. (G. Rabbebehn).

Fericht, gurft.

Klause, Flause machen: so viel als eigensinnige Einwenbungen ober hinderungen entgegensepen, wo man vernünftigerweise nicht ausweichen kann. So auch: ber Mensch is voller Klause!

Frey wird oft eingeschoben, um ein: ungeachtet ich, noch überbieg obenbrein, auszudruden, 3. B. ich habs ja frey gesagt!

Freundichaft ift meift ibentifc mit Bermanbifchaft.

#### .

Gelahtereiber, Geleitereiter. Bürgerlicher Cavallerift im Mittelalter, reifige Bürger, welche Reisende und Guter gur Deffe geleiteten.

Acht Tage vor Anfang jeber Deffe, an bem fogenannten Beleitstage, batten bie Beleitereiter aufzufigen und bem Beleite) ben Beleitstruppen benachbarter Reichsffande) bis an bie Grange bes Stadtbannes entgegen ju ruden, ober. wie man es ichlechtweg nannte, bas Beleite einzubolen. Dem febesmaligen füngften Rathsgliede lag es bierbei ob, ben Bug ju Pferbe in ichwarzer Amtofletbung ju eröffnen und am Orte ber Bufammentunft eine Begrugungerebe abanhalten. Rach biefer pflegten bie beiberfeitigen Beleitstruppen burch Speise und Bein (aus dem Rathefeller) mannhaft erquidt ju werben. Durch bie Rriegeunruben beim Ausbruch ber frangofischen Revolution, mard ber Act bes Beleiteeinholens auf mehrere Jahre eingeftellt, bis er im Jahre 1803 wieder flatt fand. Doch mit Auflösung bes Reicheverbandes erlofc, mit fo vielem andern, auch biefes alte Berfommen, und von ber gangen Ceremonie blieb nichts übrig, als ber Ritt nach bem, ber ebemaligen Beleitsgranze nabe gelegenen Korftbaufe, mofelbft die frubere Bewirthung

frember Bafte auf fich allein übertragen murbe. Ein folches Ausruden pflegte man, nach ben von ben Reitern als grubftud zu einem Glafe Bein eingenommenen üblichen Geleitsprageln, icherzhafterweise ale Pragelritt ju bezeichnen und die Reiter felbft mit bem Spottnamen: Bragelreiter au belegen. Birflich gab auch bie Rudfebr ber Geleitereiter ju manchen Ergöplichfeiten Anlag, indem bei dem Dable tapfer eingehauen und ber glafche weidlich jugefprochen wurde, wodurch, je nachdem ber Bein feine Birfuna verichieben außerte, Die Ginen theile ben feften Git verloren, Undere aber zu den fühnften Reiterfünften angefeuert murben, Die um fo poffierlicher ausfielen, ale die meift alten und fleifen Roffe fich nur felten bamit einverftanben zeigten. Bludlich ber, welcher bei einbrechenber Racht fein Saus wiederfinden tonnte, ohne ber Burechtweisung ber muthwilligen Schulingend zu verfallen, bie nicht felten, ber ichlaffen Bugel ber Oferbe fich bemächtigend, ben überfeeligen Reitersmann ben ängftlich barrenden Ungeborigen in die Arme führte.

Richts befto meniger leiftete bas Corps bei ber frangofiichen Retirate 1813 ber Baterftabt bie mefentlichften Dienfte. indem burch feine Unerichrodenbeit und feinen Gifer fur bas gemeine Bobl, ben wildeften Erzeffen, ja oft ber Dlünderung ber retirirenden grangofen Ginbalt gethan murbe, welches lobliche Benehmen die frangofifche Generalität ihrerfeite baburch anerfannte, bag fie bie Beleitereiter mabrend ber verhängnisvollen brei letten Tage bes Oftobers 1813 ben Dienft gemeinschaftlich mit ber frangofischen Gensbarmerie thun ließ. Es zeigte fich hierbei, wie bei vielen anbern Gelegenheiten, recht augenicheinlich, bag ber Berth einer Bürgerbewaffnung mehr in bem moralischen Werth ber Gin-. gelnen, ale in einer ftrengen militarifchen Organisation beftebet. Minder glanzend ericbien wenige Bochen nachber, beim Einzuge ber verbundeten Monarchen, Diefes Corps in ber Manovrirfunft. Denn als ber Befehlsbaber ber in feierlichem Aufmariche einrudenben Reitergeschwaber, bie burch ibre Aufftellung feine Evolutionen binbernben Beleitsreiter, nach vergeblicher Aufforderung zu einer Abichwentung, (ein Mannover, ju beffen Ausführung weber bie Gefchidlichteit ber Mannschaft, noch die Oressur der Pferbe ausreichte), mit einem martialischen "Furt" angedonnert hatte, fliebte das ganze Corps nach allen Richtungen auseinander, um sich nie wieder zu vereinigen. Bald darauf erfolgte nämlich die gänzliche Umgestaltung des Burgermilitärs, aus welcher das trefflich organisirte Corps der freiwilligen Stadtwebrreiterei bervorging.

Die hier beigefügte Abbildung bes herrn Eppelmeier zeigt die für die damalige Zeit geschmadvolle und reiche Uniformirung, Die Treffen der Gemeinen waren von Silber, die der Offiziere und Unteroffiziere von Gold. Außer den Reichen, welche Luxusvferde hielten, bildeten diesenigen Bürger, welche zu ihren Gewerben der Pferde benöthigt waren, als Bierbrauer, Lohnkutscher, Einzler u. s. w. den Kern dieser Schaar, die Rehrzahl jedoch bediente sich der Miethyferde

Beftert, geftern.

Ginnem, Binbeim, Luftort.

Gottige, auch Getche, Diminut. von Goth, weiblicher Zaufpathe Der mannliche heißt Petter.

Bummi, Commis. Bunbad, Guten Zag.

Gunne, gonnen.

Gratelirt Person, graduirte Personen waren zu Zeiten ber Reichsstadt besonders privilegirt, und darum in großem Anseben.

#### S.

Sahlgans, junge, noch nicht ganz ausgewachsene und ungemäftete Gans, privilegirtes Schimpfwort für erwachsene Löchter, im Gegensat ber unerwachsenen, welche Roynasen genannt werben.

Same, beim.

- Danzeler, Einzler, Stadtfuhrleute, so nur mit einem Pferd fahren: es find fehr trafige Leute, mit großer Billenstraft begabt.
- Daufe, Daufen, Luftort bei Frantfurt.

Denice, Danbidube.

Derfcgrame, Birfcgraben, (Strafe). Bintel, Dubn.

9.

Invendiert, invitirt, eingeladen. Jur, Jubel. Immerrechfig, Uebereck, nicht an seinem Orte. Immerrock, Ueberrock.

R.

Rabbebehn, b. i. Capitain. Es wird nothig fein, hierunter Folgendes zu bemerken. Die Stadt Frankfurt ift in 12, Sachsendaufen in 2; das Ganze mithin in 14 Quartiere eingetheilt. In den Zeiten der reichskädtischen Berfaffung machte ein jedes dieser Quartiere zugleich eine Burgercompagnie aus, welcher ein sogenannter burgerlicher Capitain, ein Lieutenant und ein Kabnbrich vorstanden.

Diefe Offiziere, und bauptfachlich ber Capitain, batten nicht allein bas militarische Commando ihrer reiv. Compagnie, fondern außerdem auch jugleich verschiedene Obliegenheiten in Polizepfachen, 3. B. bei gewöhnlichen Sausvifitationen, Aufficht auf die Grriten und übrigen Anftalten bei Reuersbrünften u. f. w. und fanden gleichsam als bie vorzualichften Revrafentanten, bes alten ehrenfeften Burgerthumes in febr bobem Anfeben. Darum murbe benn auch bie Ernennung jum Kabnbrich, als jum erften Grabe ber möglicher Beife zu erlangenben bochften burgerlichen Ehre (bas Avancement jum Lieutenant und Capitain ging in jedem Quartier nach ber Anciennetat, und ward barum nicht fo besonders feierlich begangen) mit gang vorzüglichem Vomve gefeiert. Der Triumph bee Bangen aber mar bie fogenannte Rabnbrichemablzeit, eine mabrhaft abnorme Mablzeit, welche ber Reuermablte aus eigenen Ditteln zu geben verbunden mar, wenn er andere ben Dienft nicht lieber ale Unteroffizier quittiren wollte; und bie, mas Die Quantitat ber Speisen und Getrante betraf, faft ans Unglaubliche grenzte. Die ungemeffene Freigebigkeit bes Birthe mard indeffen aber auch burch bie gewaltigen Leiflungen der Gafte nach Gebühr macker in Ehren gehalten.

Im Schweiße ihres Angesichts versuchten sie das Unmögliche selbst zu zwingen, und wollte endlich teine Anstrengung mehr fruchten, so hatte der vorsichtige Bürger seine Ragd mit einem geräumigen Korbe (Mähn) hinter sich placirt, welcher er die Brosamen seines Mahls als eine Erquickung für die nächsten 8 Tage einzupacken hinreichte.—
Durch das Institut der Laudwehr und schon früher in den sogenannten Zeiten des Primas durch Einführung der Rationalgarde ist natürlich die ganze Einrichtung des bürgerlichen Militärs, der Capitains u. s. w. wesentlich verändert worden. Einigermaßen, indessen du artier-Borstände.

Rabge, Rappchen, Baubchen, wie es bie Dienftmabchen

fonft trugen.

Rerb, Rirdweihe. Rerd, Rirde.

Riftinszeite, Cuftinszeiten. Cuftine rudte im Jahr 1792 in Frankfurt ein, und branbschatte es zum erstenmal in der neueren Zeit.

Rrapeife, ein vor ber Dausthure befindliches Gifen, moran

man ben Schmus von ben Schubsoblen abffreicht.

Rretenfire, Rritifiren.

Rrott, Rrote, Schimpfnamen für fleine Versonen.

Rrufteliere, zwischen ber gewöhnlichen Mablzeit etwas faltes Rleisch und Bein genießen, einen Imbig nehmen.

Rut fi fut, coute qu'il coute.

Rurmaderei, von courmaden, ben Sof maden.

#### Q.

Leibschütz, eigentlich eine Art Ordonnanz des Capitains, die diesem aber zugleich auch bei seinen hauslichen Berrichtungen behülflich war. Unter ben Leibschützen fand man häufig Jagdliebhaber.

Leicht, so wohl Leiche, Leichnam, als Leichenbegangniß.

Leichtforb, Leichenforb, ein Garg.

Leidenamt, Lieutenant, (fiehe Rabbedehn.)

Beie, liegen.

Lähtfaß, Leitfaß, Bafferfaß, jum Derbeifahren bes Baffers bei Feuersbrunken.

M.

Mad, Maid, Magd.

Mabr, Maire.

Dann, Mahne, Korb.

Mein! Eine abgefürzte Betheuerung, die zu Anfang der Rebe häufig gebraucht wird, besonders bei wahrer und ironissirender Berwunderung; z. B. Mein! vor wen hältst de mich? Mein! wos fällt der ein.

Meeng, Maing.

Mehlwaage, so wird bas Arresthaus für Burger, von ber in bemselben Lotale befindlichen Mehl = und Malzwaage, genannt.

Menfchefpiel, (fiebe Gpiel).

Merich, man es; mir es. Merter, i. e. Mehger, Fleischer. Jum Berftandnis mehrerer vorkommenden Andeutungen muß bierbei für Auswärtige erinnert werden, daß die Mitglieder dieser Junft, welche sich durch körperliche Kraft und Schönheit vorzüglich auszeichnen, besonders durch ihre Thätigkeit bei Feuersbrünsten eines alten, wohlverdienten Ruhmes genießen. Auch verbient es einer ehrenvollen Erwähnung, daß sich in den Jahren 1813 und 1815 besonders viele junge Männer aus dersessen zu den Reiben der freiwilligen Batersandsvertbeiblaer

gefellten. Mitwochsbunement, Mittwochsabonnement, Abonnement im Theater für Diejenigen, welche fich nicht für alle Bor-

ftellungen abonniren fonnen ober wollen.

N.

Neuschierig, neugierig Nordst, nor, nur. Ruddel, Tabakspfeife.

Ð.

Oblawandgard, Eau de la vande garde, icherghaft für Avantgarbe. Die Avantgarbe einer jeben burgerlichen Con-

pagnie, bestand gewöhnlich aus 25 — 30 Mann junger Burger, die im Gegensat ber übrigen Mannschaft, uniformirt und zuweilen erercirt war.

Dichero, Augereau, franz. General ber in bem Jahr 1806 in Frankfurt eine ftarte Contribution erhob, und barum bei

ben Burgern noch immer in gutem Andenten ftebt.

Dos, diminutiv Efi. Ratürlich verderbt für Aas. Ein nach ber verschiedenen Art bes Tons, worin es ausgesprochen wird, so mannichfaltiges Wort, daß es in allen seinen Bebeutungen wohl nur dem ächten Frankfurter verständlich sein möchte. Bon der höchken Beschimpfung in der Zusammensetzung von: du Schinnos! oder einsach des Dos! an, bis berad zu einer feinen Schmeichelei in dem Diminutiv, des Esi oder des klan Dos, begreist es alle, zwischen beiben liegende Grade unter sich, je nachdem es heftiger oder gelinder, warnend oder vertraulich, verabscheuend oder verwundernd gebraucht wird. Doch ist zu merken, daß da, wo in der Zusammensetzung von du Dos, des Dos, des Esi, der Rachbruck auf Dos, Esi gelegt wird, es meist im bessern, wenn er aber auf du, des liegt, meist im schlimmern Sinne genommen ist.

P.

Parrer, Pfarrer. Parreise, Pfarreisen, Straße in Frankfurt. Parrthorn, Pfarrthurm. Parrthorn bohne.

Vartu, par tout.

Perfchwabiren, mitperschwadiren, wegperschwadiren, en ausperschwadiren, v. persuader, überreben, im engeren Sinne aber: etwas in der Stille mitnehmen ober auch Jemanden ohne Anwendung äußerer Gewalt zu irgend etwas vermögen; insbesondere aber beißt hin aus perfchwabiren! einen Rubeftorer auf Tanzböben u. s. w. vor die Thure bringen, ohne ihn eigentlich hinauszuwerfen.

Pleh correb, pleine carrière.

Pramium. Die brei ersten auf bem Brandplate fich einfindenden Feuersprigen, erhalten nach einer febr löblichen Borfdrift gewiffe Pramien.

M.

Reime, reiben, wird oft für icheuern gebrancht.

Ribefiel, Ridicule, Arbeitebeutel.

Rideleb, binauf raden, von recullez.

Rollmagen, vierrabriger, niebriger Bagen jum Transport, befondere fluffiger Baare innerbalb ber Stadt.

Ø.

Gaferege, Geife und Regenwaffer.

Salvat, Solvat. Salvet, Serviette.

Schaal, Shawl. Diminut, Schalae.

Schaube, Schobbe, verberbt bebraifder Ansbrud für einen Rarren, b. b. meift außergewöhnlichen Renfchen, 3. B. wer für geleiftete Dienfte fein baares Belb annehmen will . ift ein Schaube.

Schamell, Schemel, Rufichemel.

Soch, fcief. Scherf, Scharve.

Shimerftan, Schieferftein, Lape.

Schond, icon

Schoppengafte, auch Schoppenberier find Leute bie täglich um eine gewohnte Stunde ein bestimmtes Beinbaus frequentiren, und ben Bein, fie mogen trinfen fo viel fie wollen, Anfanas Schoppen- bann aber balb = Schoppenweife porgeftellt erhalten. Der achte Schoppenberger forbert gewöhnlich ben erften Schoppen nicht, vielmehr wird ibm biefer, fobalb er fich auf feinem gewohnten Blag niebergelaffen bat, obne Beiteres bingeftellt, bochftens begleitet von einem: Bobl befomme!

Som arb, bebeutet 1) alter, bofer Beiber Art; 2) Beiber Diefer Art felbft; 3) Befonders die Gigenschaft Diefer Beiber ihre Rachften mit geläufiger Bunge auszuschelten, ober ibnen

Bofes nadaufagen.

Genanater, Genator. Solberinechelder, gefatzene Schweinerippen.

Sparjemente mache, porfablich ausweichend von ber Dauptfache abfpringen. Bangt vielleicht mit bem italienischen Spargimento, Berftörung, zusammen. Er hat Sparjemente im Ropf, beißt auch wohl: er hat einen Sparren, er will immer anderswo hinaus, als andere Menichen.

Spas i ba, Spas a part.

Spanfau, Spanferfel. Es ift bemerkenswerth, daß die erfte Splbe biefes Bortes von allen Selbstautern ben Zon hat, je nachdem es im Munde vornehmer oder geringer Bürger, Beiber oder Bauersleuten erflingt, nämlich: Span-Spunfau.

Spiel, bedeutet, wenn es Substantiven angehängt wird, eine unzählbare Menge berselben; z. B. Menscheiptiel, Del-lersviel. Unzählige Renschen. Unzählige Teller.

Sterme, Sturmen, Die Sturmglode lauten.

Stimel, Stiefel.

Stofftge, b. h. Stoff, materia, Trinfftoff. Ausbruck für Aepfelwein.

Stumper, Stof.

Suggeln, faugen.

T.

Truwel, Trouble. Tropp, Tropf.

11.

Uffruf ber Schipegeselschaft. Aufruf ber Schüpengesellichaft. — Dieser Aufruf gur Bildung eines Schüpencorps erging an Frankfurts Burger bei Annaberung bes frangofischen Revolutions - Deeres in Form einer Subscriptionslifte; er mag als Beleg bienen wie enthusiaftlich unsere Borvater für die Erhaltung ber alten Ordnung gestimmt waren. Dier das Actenstüd in extenso,

## Aufruf zu ben Waffen

an

Frankfurts biebere Bürger.

Der Zeitpunkt ift erschienen, wo Teutschlands Einwohner ben ungesaumteften Beweis ablegen muffen, bag bas tapfere Blut ihrer eblen Borfahrer auch in ihren Abern noch fortwalle.

Das Frangoffice Bolt, felbft Beiber und Rinber ftebt an und innerhalb ben Grangen bes Teutiden Baterlandes unter Baffen, und lauert auf die erfte Belegenbeit, burchbrechen zu tonnen um feiner verfahrten Bewohnheit nach ju rauben zu brenneu und zu morben.

3mar find ibm tapfere, und mit ben Kriegeerfahrenften Relbberren und Befehlsbabern verfebene Teutiche Beere ent-

gegengeftellt:

Mulein wer ift uns Burge, bag es einer Rauber - Dorbe jenes Bolfs, aller Bachfamfeit biefer Deere obngeachtet, nicht gelingen fonnte, einen Streifzug ju magen ? Bumalen mann ber Rhein = und Mainftrom aufrieren follten, bas bei bem jegigen unerhörten fleinen Baffer febr zu befürchten ift.

Einem Bolt, bas fich burch bie bereits befannte Greuelthaten ausgezeichnet, bas Gott verläugnet - und bas bie Chrifiliche Religion - ohne bie Leben, und Eigenthum ber Menichen nie ficher fein tann, abidwort, ift alles ju magen möalich!

Eine unabsehbare Menge Mordgewehre find alfo gegen

uns gerichtet.

Rur Bewaffnung fann uns, unfere Beiber. Rinber und

Cigentbum fouten!

Go groß auch bas Unglud ift, welches unfrer geliebten Baterfladt zu broben scheint, fo beruhigender ift boch ber Bebante, bag wir, mann wir uns in ernftlichen Bertbeibigungeftand fegen, nie in ben gall tommen tonnen, une wirt-

lich vertheubigen ju muffen.

Dann einmal: magt es ein fliegender Saufe bewaffneter Rauber (und follte er auch aus 20000 Mann befteben) nie. eine regelmäßige = im Bertbeidigungeftande flebende Beffung anzugreifen, und wenn Tollfühnbeit ibn boch zum Angriff reigen follte, fo tann er, ba ibm Burfgefdut nachzuführen gang untbunlich ift, wie alle Rriegstenner wiffen, unmöglich etwas ausrichten. Borausgesett: bag an ber Reftung feine Bloge fich befinde.

Bum anbern, ift gar nicht zu zweifeln, bag alle Stanbe Teutschlands bem Beispiel ber in jegigen Beitlauften fo berübmten und beliebten Stadt Krankfurth, gewiß und um fo

mehr nachfolgen werden; als jeber Sachverftändige einsieht; daß Teutschland bei der jesigen Berfasung Frankreichs für die fünftige Zeiten nie sicher sepe, wann es sich nicht in Bertheudigungs Stand seizet, und das Kriegs-Beeßen nach Art der Schweißer, wo jeder Einwohner Krieger ift, einrichtet.

Muß alebann nicht jeber Feind gurudbeben, wenn bie Ginrichtung fo getroffen wird: bag burch Bermftangen, und Berm Stude gang Deutschland in wenigen Stunden unter

Baffen fteben fann?

Benn bemnach jum Oritten die uns vorgelegenen Lande im Bertheudigungs Stande fteben; so muß das Franzogen Bold schon ungemein viel leiden, die es an die Granze von Frankfurth gelangen kann. Und sollte es wieder alles Bermutben doch so weit vorschreuten, so stehen die Lande hinter und zur Dilfe bereit, und gelangen noch vor ihm in den Frankfurther Fluren an, um es zu empfangen und zurückzuschlagen. Benigstens können wir die Franzogen, wann keine Lücke an der Keftung ift, so lange aufhalten bis Dilfe kommt.

Die Erwägung biefer für das Bohl Frankfurths so triftig und wichtigen Borliegenheiten hat eine Löbliche Scharfschupen Gesellschaft auf dem St. Gallen Wall bewogen, auf die Bermehrung ihrer Glieder, auf eine zur Vertheibigung gesammter Festungswerke hinlangliche Anzahl zu benten.

Alle biedere und rechtschafte Burger ohne Ansehen bes Standes, welche in diese Scharfschuzen Gesellschaft zu treten geneigt sind, werden daher dringend eingeladen, sich ohnverzüglich zu entschließen, und ihre werthe Rahmen bier zu unterzeichnen. Worauf sodann augenblicklich der Ort der Zusammenkunst, und die weitere Einrichtung bekannt gemacht werden soll; wo im übrigen gar nichts daran gelegen ift, oh sie schießen können oder nicht, indem sie die seigen Glieder der Scharschugen Gesellschaft in sehr kurzer Zeit zu künstigen Schügen bilden werden.

Frankfurth ben 9. December 1793.

Shüpenmeister und Glieber ber bürgerlichen öffentlichen Schießgesellschaft auf bem St. Gallen Ball.

Uhg, Spas, Rederei. Uhge, neden. Unbenverschenbeht, Universität.

23.

Berduckele, verheimlichen. Berfcht, Berfe. Bor mir, Reinetwegen. Bolleil, Bolleule, Trunkenbolb.

M.

Bartag, Berftag. Bafi, Basben.

Bitice, fich ichnell und beimlich wegbegeben; es findet fich

noch in: "Entwischen."

Bolf. Der Rame eines in Frankfurt wohl bekannten halbverridten Menschen. Er gebort unter bie basigen public men und ift wie der Schred ber Jungen, so die Luft ber Alten.

3.

Bores, verberbt hebr. Ausbrud, für Lumperei, Gefindel, Spas, correspondirt dem Burschikosen Tröbel. Zud, Zug.

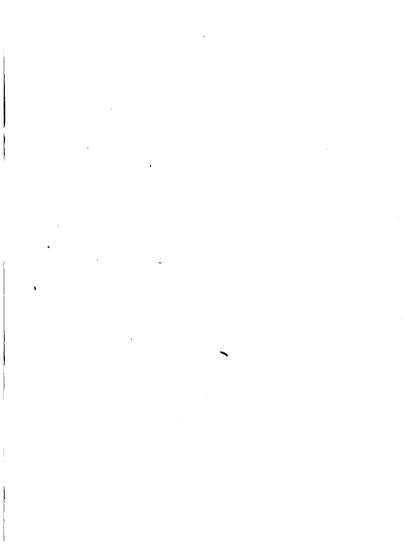

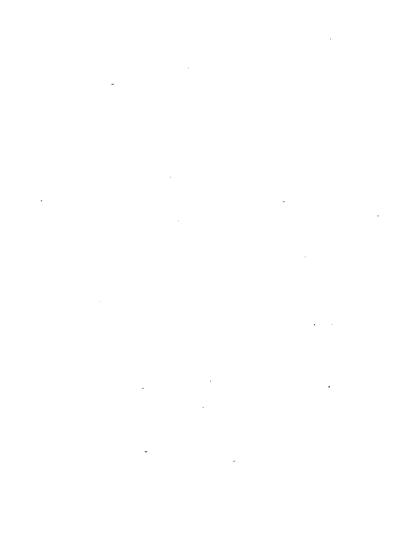

# Berr Sampelmann

ím

Eilwagen.

Sampelmanniabe in feche Bilbern.

## personen.

herr hampel mann, wollener und baumwollener Baarenbanbler.

Madame Dampelmann, feine Frau.

Bictorine Reller, Labenjungfer bei Sampelmann.

herr Reller, Sandelsmann in Rurnberg.

herr Gervatius, Accessift aus Darmftabt.

Mr. Teabor, ein reifender Englander.

Maper Birfd Langefelbold.

Mouffeur, Reisender eines Sandlungshauses in Epernay.

Madame Fleiß, Pupmacherin.

Madame Boa, Modehandlerin.

Catharine Blum, eine Amme.

Mautheinnehmer.

Gaftwirth.

Polizeibeamter.

Böflich, Poft = Conducteur.

Matthes, Bagenmeifter.

Ein Stragenrauber.

Reliner.

Magb.

Mauthbeamte.

Mehrere Reifenbe.

Burger und Burgerinnen.

# Erfes Bild.

(Ein Theil bes Pofthofes, etwa ber Pad. Schuppen, hinten mit gemalten Eilmägen verfteut, so daß durch die Mitte ber practifable Eilmagen, jedoch ohne die Pferbe, fichtbar bleibt. Rechts, das Posibureau. Links im hintergrunde ein Eingang, durch welchen die auftretenben Personen tommen ).

### Cene 1.

Matthes und andere Pofifnechte ober Pader find mit dem Schmieren und Paden des Bagens beschäftigt, fie haben solches ben beendigt. Böflich tommt aus bem Bureau.

Boflich (mit feiner Lifte in ber Sanb). Ro Matthes, feib 3hr fertig ?

Matthes. Geschmiert warsch. Est dauts aach ritiche.

— Ber gaut schmiert, fahrt aach gaut. Der Dunner un der Deiwel, es geht awwer ftark mit Rasende.

Böflich. Alles rabst jest - Schneiber, Schufter, Schloffer un Schmibt, ber Deiwel un fein Großmutter! Barum? -

<sup>\*)</sup> Bei ben Aufführungen in Frankfurt sieht ziemlich im Borbergrund ein practitabler, tauschend nachgeahnter Eilwagen, welcher auf der Buhne mit 4 Postpferden bespannt und nachdem alle Paffagiere eingestiegen, von dem Postillon im Trabe abgefahren wird.

weils geschwind geht. Est net uffgehalte. 36 bes Paffagiergut all im Bage?

Matthes. Des wolle mer bogwitt brinn hun; bo ift bem Jub sein Bakasch. — Biel Jwwerfracht. — Selt fleht ber Kuffer von bem Darmftabter, ber mit bem Brief-Post-courir kimmt. — Do is e Kifk von ber Perschon im Coupé Nro. 7, ich glab es is e Säägamm. Ihrn Barbeleh lege mer berzu.

Pöflich. Bo finn benn ber Madam Fleiß ihr Schachtle? Matthes. Do im Bafch —

- Boflic. Un ihr Botell mit talte Raffe?

Matthes. Die flickt in der Seitetasch. (ein Rangom in den Wagen legend.) Do is auch der Jungfer Keller aus des Hampelmanns ihr Sach — Kan genug.

Söflich. Ratirlich, es is aach e klan niedlich Person. Sie mecht zu ihrem Untel Reller nach Rernberg; bes is e sehr reicher un braver Mann. Mir gedenkts noch, wie er als Meßfremder hie am Gääpvertche gestanne hot. Ich hab manche klane Thaler uff bene Postwäge von ihm kriet, un daß ich em versproche hab uff sein Nicht acht ze gewwe, des geschieht aach net umsonst. — So oft ich nach Rernberg komme, besuche ich en — Er war sehr krank, wie ich des Lestemol bei ibm war.

Matthes. Do werd bie Mamfel grad recht zur Erb-fchaft tomme.

Böflich. Die werb net bitter sein. Do im Bage finn noch zerka fl. 10,000 an sein Abreß — bes gab schond e scheen haussteuer.

Matthes. 3ch megt ber Dochzeiter sein; — bo finn' aach die Pistole von dem frangosche Räsende und sein Nachtsack. — Kan Kuffer hot er diesmol net bei sich —

Pöflich. Ah! bes is der Courmacher von der Mamfell Keller — ich hab en als oft im Lade angetroffe. Des is e verstuckter Kerl — der war emol franzescher Offizier — un is noch Labbedehn von der Apional-Garde in Strasborg. Also der geht mit — Sie wern sich awwer gewaltig schneide, herr Strasborger, wann se vielleicht meene do im Eilwage do kennt mer — Wer hot dann dem widder gesteck, daß des scheene Medde nach Rernberg geht.

Matthes. So Rasende tomme ewens imwerall erum, und erfahre alles. — Der hampelmann mecht aach met. Er brengt sein Bagaschi selber met.

Poflic. Dem werds emol widder net preffire, do babbelt er immerall und verspat fich gewiß. Un dann — (tem hampelmann nachspottenb.) 3ch amefir mich boch! ha! ha! ha!

Matthes. Un doch hot er e Maul imwer alles. — Awwer spendire duht er —

Boflic. Ab! Bann mer be Bolf nennt, bo timmt er gerennt.

Matthes. Der Amifirer - ba! ba! ba!

### Gcene 2.

## Die Vorigen. Sampelmann

(in Reisetleibern, zwei fleine Schachteln tragend).

Dampelmann. Felemichine, herr heflich — hawwe mer von Ihne des Bergnige — des fräät mich — bis Rernberg? dorchaus? frät mich — so e scharmanter Mann. — Retwohr do bin ich uff die Minut, e halb Stunn vorm Abgang. (bietet ihm eine Prise Labat an.)

Höflich. Was wahr is, best muß wahr sein. Awwer, wo sinn benn Ihne Ihr Simmesache, benn so wern Se boch net rase — Gewiß noch net alles gepack?

hampelmann. Alles. Dein Fraa bot gepact, un bie verfiebts. Bann fe fich ale nor manchmol felbft pade bebt.

Boflich. Gi, ei! Berr Bampelmann!

Sampelmann. Sie wollt maße Gott mit fahre — Ror bis Aschaffeborg; no es is so e Sach — bes Schano-wehche is bo in Pension, un bann hot se aach bo en Better, ber war ze primatische Zeite, großherzoglich-frankfortischer Hospitschierstecher in Frankfort. — Mit knapper Noth hab ich bie Sach hinnertriwwe.

Söflich. Ro, so wie ich die Ehr hab' die Fraa Liebste ze kenne, so kann ich mer benke, daß Se en harte Stand gehabt hawwe. Mir kimmts als eso vor, als mist alles nach ihrem Kopp gebe.

Dampelmann. Rach ihrem Ropp? Mit Richte, erlame Ge, nach meim Ropp! Seut erft bot fe mer im Born e Milchbrede vom erschte Gebad an Kopp geworfe — warum? blos weils net vom Zwette war.

Boflich. No, deß muß mer net fo genau nemme. Die Beiber dubn oft ebbes un wiffe net warum, wann fe e biffi lebhaft wern.

Dampelmann. Ja, ich loß mersch gefalle, wann ähns lebhaft is, e scheen Sach die Lebhaftigkeit — awwer Milchbrebercher an Kopp werse — ich losse mersch gefalle — so bei eme Kolleg-Esse, an ere Tafel, mit Frauenzimmer sich mit Brodtichelcher werse — awwer ganze Milchbrederchern — tète à tète, vis à vis — Ich hab er doch e Raas gedreht, denn ich kann se bei der Rähs net gebrauche. Es is so e Bergnigungsrähs, fors Amisement, die mer awwer newebei noch die Rähsspeese eindringe soll.

Söflich. Go?

Pampelmann. Ja, ich hab' en alte gute Freund in Rernberg, e ehemaliger Meßfremder; mer kenne uns von Jugend uff, dann mer hawwe in Bawehause die Pannelung mit enanner gelernt; der will mich, wann er in die anner Welt geht, zum Bormund iwwer ersend e Richt, e scheenes junges Frauenzimmer mache, un mer die Besorgung aller seiner hiesigen Ausstände und Realistrung der verschiedenen Insäh — et caetra, Frankforter Obligationen et caetra. — Er schreibt mer, er wär krank un hätt drei Doctor — un ewe deswege benk ich, es wär Zeit.

Söflich. Bas hawme Ihne bann bie Dotter gebahn? Dampelmann. Apropos, wie is es — hawwe mer äach icheen Gefellschaft im Bage? Boflich. Go allerlei, ammer icheene Leut.

hampelmann. Des is so was for mich, so hab' ichs gern, Rääfleut, Schauspieler, Engelanner, so alles borchenanner; nor tan alte Beiwer.

Poflic. Mer trieje aach recht icheene Frauenzimmer.

Sampelmann. Frauenzimmer? bo bin ich nun gang ber Mann berfor. Mer rabbt noch emol fo angenehm mit Krauenzimmer - un mer amifirt fich immer; fie bawwe immer ebbes ze froge, und ich bab' immer ebbes ze antworte. - - Bas is bes for e Rluß? Bie bast bie alt Ritterborg bo ome? Sinn mer vielleicht fest im Baierische obber im Bertembergische? - 3d bin in ber Belt berumfomme — id wabs alles, fann uff alles Rebb und Antwort gewwe. Un wann mer fo e Beilde gefabre is, bo gebt's en Berg enuff, bo fracht fo ber Bage, (er abmt es nach) Rrick! frad! - bo werb als e Schlesche gemacht - bie Engeldern wolle ber bann aach schloofe. Als e galanter Mann, log ich fe ihr Repperchern uff mein Schulter lege. - Uff abnmol fabrt ber Bage immer en Stan. Dupp! bo freische fe: "Ach! um Gotteswille!" bo balt mer fe bann um be Leib feft - fo -(er faßt Boffic um ben Leib).

Soflic. Ro, no! langfam.

Dampelmann. So arg zwar net, awwer boch feft, um bes amisirt mich keniglich. Sehn Se, bo fallt mer e Geschicht ein, die mer emol Anno 1811, uff dene alte Postwäge bassirt is — damals gab's die scheene Eitwäge noch net — des war e verstucht Fahrerei — Zwa Tag von hier bis Fribborg unnerwegs — un als Ochse vorgespannt — dorch ben Lähme in

ver Betterau. Ich hab vamals noch als en Spaß gemacht. Ich hab mer als e Gebund Feddern aus Uhz unner des Kiffe gelegt, damit ich doch sage konnt, ich hab' uff Feddern gesoge.

— Also uff die Geschichte ze komme —

Poflic. 3ch mabs icon. -

Sampelmann. Ro bes Stidelde miffe Ge noch bere. Ro fubr ber Ihne damals emol nach Marrbora, mit fo eme Postwage und bat Ihne mein Reroche bei mer; bes war e bamalig hinbelde von mer no, ich bab immer fo hinbelder, wiffe Se, bie gange Stadt fennt ja mein hinbelde. - Die Rabs - Gefellicaft, es war fo allerband bordenanner wie Corianner, fo Crebi und Bledi - die batte en Bit uff bes Biebde gebat un wolltes net im Bage leibe. - Alfo tams owe enuff ins Korbleber. - Gott mabs wies auging; wie mer ewens borch Langegens tomme, werbs em schwinnelich, es fällt erunner un grad in en Mahn voll Taig, die nach bet bortige Mobe in bas Gemeinbe-Badbaus getrage werbe follt. Des gab ber Ihne e Gefreisch; alles läaft bem Boftwage nach, un wie mer an ber Boft umfpanne, fo brenge fe bes Reroce baber in bem Täig - grad wie e ungebadener Eppelranze bats ausgesebe. — Bas warich ? Sechs Bate for bes Reroche abzeweiche. En Gulbe for ben Taig, facit 1 fl. 24 Rr. Go viel mabs ich, in bem Ruche, ber aus bem Taig gebade worde is, werd mander e hoor brinn gefunne bawwe.

Söflich. Ammer fo loffe Se est boch bes Berzehle fein, un mache Se, baß Ihr Bagage herkimmt. Dann uff ahmol werb angespannt sein, und ber herr hampelmann werb fehle. Ich hore schon ben Postillon uff ber Zeil blose. (Postorn in ber Fern.)

Boflich. Go allerlei, ammer icheene Leut.

Sampelmann. Des is so was for mich, so hab' ichs gern, Rääfleut, Schauspieler, Engelanner, so alles borchenanner; nor fan alte Weiwer.

Boflich. Mer trieje aach recht icheene Frauenzimmer.

Sampelmann. Frauenzimmer? do bin ich nun gang ber Mann berfor. Mer rabst noch emol fo angenehm mit Krauenzimmer - un mer amifirt fich immer; fie hawwe immer ebbes ze froge, und ich bab' immer ebbes ze antworte. - - Bas is bes for e Kluß? Bie bast bie alt Ritterborg bo ome? Sinn mer vielleicht fest im Baierifche obber im Bertembergifche? - 3d bin in ber Belt berumtomme — id wabs alles, fann uff alles Rebd und Antwort gewwe. Un wann mer fo e Beilche gefahre is, bo gebt's en Berg enuff, bo fracht fo ber Bage, (er abmt es nach) Rrick! frad! — bo werd als e Schlefche gemacht — bie Engelchern wolle ber bann aach ichloofe. Als e galanter Mann, log ich fe ibr Repperchern uff mein Schulter lege. - Uff abnmol fabrt ber Bage immer en Stan. Dupp! bo freifche fe: "Ach! um Gotteswille!" bo balt mer fe bann um be Leib feft - fo -(er faßt Boffic um ben Leib).

Boflich. Ro, no! langfam.

Sampelmann. So arg zwar net, awwer boch fest, um bes amisirt mich keniglich. Sehn Se, bo sallt mer e Geschicht ein, die mer emol Anno 1811, uff dene alte Postwäge bassirt is — damals gab's die scheene Eitwäge noch net — des war e verstucht Fahrerei — Zwa Tag von hier die Fribborg unnerwegs — un als Ochse vorgespannt — dorch den Lähme in

ver Betterau. Ich hab bamals noch als en Spaß gemacht. Ich hab mer als e Gebund Zedbern aus Uhz unner bes Kiffe gelegt, bamit ich boch sage konnt, ich hab' uff Febdern gesoße.

— Also uff bie Geschichte ze komme —

Poflic. 3ch mabs icon. -

Dampelmann. Ro bes Stidelde miffe Ge noch bere. 36 fubr ber Ihne damale emol nach Marrborg, mit fo eme Postwage und bat Ihne mein Reroche bei mer; bes war e bamalig hindelde von mer no, ich bab immer fo hindelder, wiffe Se, bie gange Stadt kennt ja mein hindelche. - Die Rabs = Gefellicaft, es war fo allerband bordenanner wie Corianner, fo Credi und Bledi — die batte en Vit uff bes Biebde gebat un wolltes net im Bage leibe. - Alfo tams owe enuff ins Rorblever. - Gott mabs wies juging; wie mer ewens borch Langegens tomme, werbs em schwinnelich, es fällt erunner un grad in en Dahn voll Taig, die nach ber bortige Mobe in bas Gemeinde-Badbaus getrage werbe follt. Des gab ber Ihne e Gefreisch; alles lääft bem Poftwage nach, un wie mer an ber Boft umfpanne, fo brenge fe bes Reroche baber in bem Taig - grad wie e ungebadener Eppelranze bats ausgesebe. — Bas marich? Geche Bate for bes Neroche abzeweiche. En Gulbe for ben Taig, facit 1 fl. 24 Rr. Go viel mabs ich, in bem Ruche, ber aus bem Taig gebade worde is, werd mander e Door brinn gefunne bawwe.

Soflich. Ammer fo loffe Se est boch bes Berzehle fein, un mache Se, baß Ihr Bagage hertimmt. Dann uff ahmol werb angespannt sein, und ber herr hampelmann werb fehle. Ich hore schon ben Postillon uff ber Zeil blose. (Postborn in ber Fern.)

Sampelmann. Ro! bes war net bitter. 3ch gehlt Sie wern emol sehe, herr Conducteur, wie ich ben ganze Eilwage amesire wern. So e Rabs mecht ahm um 20 Johr singer. Do fällt mer jest e Geschicht ein, die mer in be breizehner und verzehner Johr

Böflich. Gi, fo gebn Ge boch!

Dampelmann. Gleich! Gleich! So werds boch net presser. Ro ich verzehls Ihne uff en annermol. (Gibt ihm awe Schackten — sehr eiligt) Da, da brenge Se mer die zwa Schäcktelcher noch in die Seitetasch, odder ins Killet unner. Mer kann net wisse, was uff der Rähs vorgeht. Do des ähn — des is so mein klan Feldappethek — Uff ähnmol werd ähns unpäßlich — do praduzier ich mein Appethek, e bisse himbirigessig, Posmännische Troppe, un von dem einzige Nettare di Napoli, wo die Leut dervon gesund wern, wann se's nor im der Zeitung lese. En Lessel hab ich ääch. Werd's ähm iwwel im Fahre — eraus dermit — (macht die Pantomine des Einnehmens) und wupp dich! enunner mit. Adies einstweile — den Aägeblick din ich widder do — un dann vorwärts Position (ab).

Hoflich. (nadrufend) Berspäte Se sich net, herr hampelmann — denn es werd uff Niemand gewart. — Ah do kimmt ja des liebe klan Medche, uff die ich acht gebe soll. Awwer e bos Zäche, der Boyageur kimmt aach mit. Beil fe mir anvertraut is, so wern ich se nicht aus de Aage verliere.

## Ccene 3.

Mouffeur, bann Victorine, Soflich, ber auf bem Bagen fein Gepad orbnet.

Mouffeur. Aber liebe Bictorine -

Bictorine. Das ift febr unrecht von Ihnen, Berr Mouffeux.

Mouffeur. Gesagt, gethan; babei bleibte, und alles was Sie auch bagegen einwenben mogen, bebeutet bei mir nichts.

Bictorine. Aber bebenfen Sie boch -

Mousseur. Bebenken, ma soi! bas that ich nie; gestagt, gethan. — Sie sind jung, ich bin nicht alt, Sie sind anziehend, ich bin angezogen, Sie sind liebenswürdig und ich liebe Sie, und folge Ihnen so lange meine Börse reicht — und — so weit als Champagner getrunken wird — bas heißt, burch die halbe Welt.

Bictorine. Aber wenn auch — wozu kann bas führen? Sie find noch nicht Ihr eigner herr, Sie find an Ihre Principalen gebunden, und ich hänge von meinem Onkel ab. — Bor Rurzem schrieb er mir, daß er sehr krank sei, und mich zur Erbin seines Bermögens einsehen wolle, doch wünschte er mich vor seinem hinscheben noch zu seben.

Mouffeur. Der brave Mann! bentt er balb bie Reise in jene Belt anzutreten?

Bictorine. Ich konnte feinem Bunfche nicht wiber-fieben -

Mouffeur. Und ich nicht bem Prange meines Bergens Sie zu begleiten.

Bictorine. Wer weiß, ob Sie es auch ernftlich meinen, Sie - ein Champagner-Reifenber ? Bei Ihnen beißt es vielleicht auch, "ein andres Stabten, ein andres Mabden."

Mouffeux. Grausame Freundin! Sie greifen sehr bisbarmonisch in die Seiten meines liebevollen Gemuths. Ein Champagner-Reisender kann seine Schwächen haben; aber kann er barum nicht zärtlich lieben. Wir Franzosen studiren jest bie deutsche Philosophie — wir lernen auch deutsch treu sein — und bin ich denn nicht eigentlich ein Deutscher?

Bictorine. Still, fill! Bollen Sie meine Achtung, und mein Bertrauen sich erwerben, und soll ich in Ihre Aufrichtigkeit keinen Zweisel setzen, so beweisen Sie es nur daburch, daß Sie es mir nie mehr sagen.

Mouffeux. Liebenswürdige Bictorine! Sie wollen es, es sei. Ich will mein Gefühl gewaltsam unterbrüden, und sollt ich baran erftiden — Aber ich ruhe nicht, bis Sie mir Ihre schöne Pand reichen, und wir durch die Dornenpfade und Labyrinthe des Brautstandes, und endlich in den dritten himmel der Che gelangen (halb bei Seite) Donnerwetter! bas war schön gesaat.

Bictorine. Aber warum wollen Sie mich benn burchaus begleiten ?

Mouffeur. 3ch will mich bem alten herrn vorftellen, er soll mich seben, und fich überzeugen. baß ich mit meinen zahllosen Befanntschaften (bei Seite) und mit seinem Gelbe, ein Geschäft zu gründen, im Stande bin — und bann — beben-

ten Sie — ein fcones junges Mabden allein auf ber Reife, im Eilwagen, welchen Gefahren ift fie nicht ausgefest.

Bictorine. Still mein herr, bafür fcupt mich meine Engenb.

Mouffeur. Item, es tann nichts ichaben, wenn bie Tugenb noch einen helfershelfer hat.

## Scene 4.

Pie Vorigen. Altr. Ceaber ift schon mabrend ben letten Reben ins Postbureau gegangen, aus welchem er nun wieder auftritt. Er ift mit Podagra geplagt, sein Anzug ift originell, in ber einen Hand halt er ben Postschein,

in ber anbern ein Buch.)

Teabox (ohne alle pofitofteinsbezengungen hart an Mousseux antretenb). Mein herr, machen Sie mir eine Explicaschen, ich habe gewollen einen Plat nach Bürzburg für Iwolf Gulben, und man will mir geben nur für acht Gulben. Ich will für Iwolf, nicht anders als wie in mein Book gedrucken. Der Postossie sagen, es sepen ein Drucksehler — und ich will reisen wie ist in England für die tour on the Continent bestimmt.

Mouffeux. (bei Seite) Sonderbarer Kauz. (laut) Dem Uebel kann schnell abgeholfen werden, wenn Sie die Differenz bem braven Mann da (auf Höflich zeigenb) zahlen.

Teabor. Well — Conducteur, wollen Sie bie vier Gulben annehmen, bamit ich kann strictly reifen nach bem Poketbook für 3molf Gulben.

Soflic. (Sieht ihn groß an.) Barum nicht?

Teabor. (Giebt ihm bas Beib.) Run so forgen Sie auch baß ich haben einen guten vis-a-vis, vielleicht dies schöne Frauenzimmer. (Lorgnirt Bictorinen.) Ab! Sie gefallen mir sehr gut.

Mouffeux (bem nach bem Bagen gehenben höflich einen berben Schlag auf bie Schulter gebenb). Se! Derr Conducteur!

Soflich (erichroden umfebend, und fich bie Achfel reibend). Donnermetter! Ras wolle Ge ?

Mouffeur. Bo find meine Piftolen?

Boflich. 3m Bagen, herr Mouffeux. Kinftig wern fic fo Spag verbitt!

Teabor (nabert fic Bictorinen). Reifen Sie auch mit, fcone Dig?

Mouffeur (ber wieber hinzutritt). Ja mohl! Geht Sie bas etwas an? Sie herr Englischmann.

Teabox. No, No, durchaus nicht.

Bictorine (ju Mouffeur). Ums himmelswillen, fangen Sie teinen Streit an.

Mouffeur. Ich wollte Ihnen nur zeigen, baß ich Sie beschätzen kann, wenn ich will.

Te abor. O, I bog your pardon, ber herr hat die Ehre von Ihnen Befanntschaft. O ich verfichre Sie, daß ich will nicht anfangen Dispute.

### Scene 5.

Vorige. Servatius tritt eilig ein. Catharine.

Servatius (läst durchweg tein R hören). Da teff ich ja e chamant Eisgesellschaft, weit beffe, als im Bief-Post-Euie, de mich von Damstadt he gebacht hat.

Catherine. 21ch! herr Gervatius - Gein Gie bo?

Servatius (herablassend). Sich emol an, Cathe-ine — des is scheen von ih — Ich hab gement, sie wä iwwe alle Bege — Bohin?

Catharine. Ich geh widder nach Seeligenfladt zu meine Eltern — Gwist ich hab' genug an Darmfladt.

Servatius. Des glab ich wohl. — Du ame Bum! (311 ben Reisenden) 3ch feie mich seh, in so scheene Gesellschaft zu fabe — Seh angenehm.

Mouffeur. Aba! Berr Regierungeratb.

Servatius. Egieungs-Accessift, wenn ich bitten baf. Moufseur. Run herr Accessift, wenn Sie so wollen.
— Rennen Sie mich nicht mehr?

Servatius. Gi, Berr Mouffeur, febr efeut.

Mousseur. Run, wie ift es Ihnen ergangen, seitbem wir uns nicht saben; ich glaube in Gießen wars bas Lettemal, ba tofteten Sie meinen Champagner.

Servatius. So, so; — Seitbem ich als Accessift auf der Egieung battizi(r)e, un die Spezial-Confeenze mache, liebe Dimmel, nit zum Beste. Es hat fich viel veannet, die Accibenzien find eingegangen. Zuest die Dintefaffe, un Feddemesse,

un spate bie Kodbel \*). Gott, wann ein Accessift blos uff fein Salaium reduziet is, ba ift es schlimm.

Mouffeur. Sie wollen fich mahrscheinlich um eine andere Stelle umfeben ?

Servatins. So ag is es nicht; die Besogung könnte seilich besse sein. Abe die Amweit is doch im Justizsach, un auch nicht zu viel. Ran beeitet sich ganz bequem zum Staatsbienst voh. Feilich, es gibt noch ga zu viel Accessiste, un wie lang daueis, bis me gut vesogt is.

Mouffeur. Run, einem Mann wie Gie -

Servatius. Ach Gottche! die lest gobs Oganisation hat seh viel Hoffnunge danidde geschwettet. Bom Assesse wede is ga kein [R]ed. — Die Besogung als Affesse is seh gut.

Moufseux. (bei Seite.) Daß Du mit beiner Besogung!

— (zu Servatius) Apropos, wie fiehts in Darmstadt? immer luftig — ein angenehmer Ort. Wenn nur die Gegend —

Servatius. Ah! die Gegend hat fich auch veschenet. Gott was e scheen Esindung die Ludwigshöh, die Aussicht is subbeb, subbeb! Ohne sichs zu vesehn, demest me dach Gebüsch Hause un en Tempel. Die Aussicht wid da noch subbebe; Fantsut könnt me sehn, wanns nicht so tief läg; awe me fieht die Begsaß die Speie, wo sonst das Wehlae (Reichstammegeicht war; Wannheim mit seine Mastedäl, un Woms wo unse ditt (Regiment liegt — Gosgeau, wo e Landichte is. De henngatte W) soll auch veännet we(r)n, un de Winte kie me widde e Deatte.

<sup>\*)</sup> Binbfaben.

<sup>\*\*)</sup> herrngarten.

Söflich. herr Darmftäbter, vergeffe Se immer bie herrlichkeite all', als Ihren Rachtfack net, un wolle Se Ihren Mantel net gefälligst felbft in Bage lege. Sie fite im Ka-briolet Rro. 8.

Servatius. Ah! en Rabiolett Plat (geht sum Bagen). We fift noch meh brinn?

Boflich. E Frauenzimmer Rro. 7, un 3ch.

Servatius. But. Retwohr Cathe-ine, ba gibts auch fan Gespäche imme Politit, wo me duch Aeußeunge hoben Dis bos escheine tonnt. Politit is nix fo mich.

Mouffeur. Doch bie Berforgungspolitif, nichtwahr? bahaha!

Soflich (Die Lifte in ber band). Borwarts meine herrn und Damen, es is eingespannt!

# Scene 6.

Vorige. Madame Sampelmann, (ein Sünden unter bem Arme, tommt eifig gerennt, ihr folgen Madame Boa und Madame fleiß.

Mab. hampelmann. Ach Berr Boffich - ba bin ich, ich tomme boch noch recht?

Soflic. Bas Deiwel, Mabam Sampelmann, rabse Sie bann aach mit?

Mab. Sampelmann. Allemal. Mein Mann meent er fennt allan raffe; ich will em weife, bag ich aach raffe fann.

Boflich. Sinn Sie bann eingeschrimme?

Mab. Dampelmann. Des versteht fich; ich hab noch vor ere halme Stunn en Schein hole loffe. Meim Mann will ich en Boffe spiele. Wife Se was — ich gehe her, un nemme sein Plat, er kann fich uff mein setze.

Boflich. Mir fanns recht sein, wann ersch's zefridde is.

Mab. Sampelmann. Oh! er muß! — Bart nur fataler Mann, jest will ich bich ertappe. Es hot mer schond lang geschwant. Die Manner! bie Manner!

Hofflich (nach ber uhr sehend.) Nun meine Herschaften, alleweil is Zeit — Wenns Ihne gefällig war, eingestiegen. (In seine Liste sehend.) Nro. 1 Berr Damvelmann.

Mab. Bampelmann. Dier! Berr Conducteur, nemme Se bes hindelche ju fich (fieigt ein).

Höflich (ben hund einem Pader gebend, unwillig.) Bind en owwe an, die Kanallie, zu meim — Madam Hampelmann, wenn Sie's net ware — Katherine Blum — vorwarts Kro. 7 Cabriolett — eingestigge (bei Seite) Jungfer Sägam. — Mad. Fleiß, Kro. 2 innwendig. —

Mab. Fleiß. Sier bin ich! Ach helfe Ge mer boch in ben Bage, bag mein hut net verknutscht werb.

Söflich. Der werd ichon brinn verknutscht wern. — Rro. 3, Madam Boa.

Mab. Boa Her! (einen Brief aus bem Busen holend und ihn an eine Freundin, die als Begleiterin mitgekommen ist, gebend) Da besorg mer den Brief an sein Addreß; den hätt' ich bald vergessen. (Sestige Umarmung, dann zum Wagen gehend) Ach lieber Herr Conducteur, werse Se uns sa net um. Höflich. Des leit mer uff. Nro. 8. Borber=Coupé — herr Servatius. — herr Servatius. — No, wo is er? — herr Servatius! Nro. 8. Cabriolett.

Gervatius. Die! bie!

### Scene 7.

# Vorige. Servatius. Langeselbold.

(Servatius kommt haftig gelaufen, ebenfo Langefelbold, welcher nach dem Bureau eilt. Beide rennen fart aneinander, feben fich dann von Kopf bis zu Fuß an.)

Langefelbolb. Rarambolirt.

Servatius. Ro! no! Be(r) wib bann fo unve-nunftig (r)enne.

Langefelbold. Ru, ber Beeg nach dem Kuntor werd boch frei sein — Sie hawe mer gestoße — ich loffe mer nicht stoße — ja — mer losse und nicht mehr stoße!

Servatius. But, gut! Salts Maul bu Ju -

Langefelbold. Mein Maul foll ich halte? Wie Sie befehle — Ru, un womit foll ichs halte? ich hab doch kan Stel bran. — herr Conducteur, is der werzborfer Bage fcon abgefabre?

Höflich. Zum Deiwel! Rein! awwer es is die hechste Zeit; steige Se ein — Sie hawwe Nro. 5 — — Nro. 4 wollt ich sa ... Rein Nro 5.

٠.

Langefelbold. Ro, herr Conducteur; ich glawe, Se wolle ihr Stuß mit mer treiwe? — 3ch haße Mayer hersch Langeselbold.

Böflich. Richtig! hirsch Mayer Langeselbolb. — Ja, ja, es war e Bersehe; fleige Se nur ein.

Langefelbold (jum Bagen gehenb). Ja, awwer — ich bitt um Berzeichniß! Erlawe Se, ich hab boch en Echplat. (laut) Wer hot mer mein Echplat genomme?

Bin ich benn heut gang confuß?

Langefelbold (fdreiend). Wer hot mer mein Edplat genomme? Mein Rro. 4.

Boflich. No, no! beruhige Ge -

Langefelbold. 3ch frage: Wer hat mer mein Edplat genomme?

Söflich. Hier, die Madame, bot Ihne Ihr Plat genomme. — Ja liewe Madame, do kann ich net helfe!

Mab. Fleiß (im Bagen). Ach ber herr ift viel zu ga= lant um eine Dame zu genieren.

Langeselbold. Galant — von hier bis Werzborg — is fehr weit for die Galanterie — for mein Geld — gallant? im Eilwage! wie komm ich mer vor?

Boflic. Allons ermifche Ge benn ihr Rro. 4.

Bangefelbold (fleigt in ben Bagen).

Söflich (indem er die bezeichneten Plate nachfieht). Die Paffagiere im hintercoupe fin eingestigge. — die Bordercoupe
fin brinn.

Servatius (aus bem Bagen fcreienb). Sinn binn -

Ratherine (eben fo.) Alleweil!

Mouffeux (ber einen Plat oben auf dem Bagen eingenommen bat). Mamfell Bictorine. Ich wache über Ihnen.

Soflich. Eingestigge! uff ber anner Seit. Rro. 3 un 6. Ein Paffagier (von innen). Dier ift's nicht jum aus-halten!

Söflich. Es is die bochfte Zeit. — Jest Mamsell Reller, Sie — dann herr Engelanner. — Sie herr Mouffeux komme zu mir in's Cabriolett.

Mouffeur. Ich behalte Ihren Plat hier oben, ba tann ich meine Cigarre rauchen, und genieße die Aussicht — Benns regnet —

Söflich. 36 est alles in Ordnung? Bas Deiwel! ber Derr Hampelmann fehlt ja noch — herr Hampelmann! her hot's richtig verfäumt (die Glode schlägt sechs Uhr). Alleweil schlägts sechs Uhr; ba kann ich net helfe! (sich aussehnb; ber Postidon bläßt) Borwärts Ludwig! (ber Bagen fährt ab; während bem sieht Langeselbold nochmals aus dem Bagen, läst unversehens seine Müse sallen und schreit) Mein Kapp! mein Kapp! Sein se so gut un gewwe Se mer mein Kapp! (Einer der Umstehenden reicht ihm die Müse.)

Matthes (nachrusend) Ludwig geb acht, do vorne hot. die Wasserleitung widder des Plaster uffgerisse! — des ritscht orndlich — Ja wann der Matthes den Wage schmeert — Awwer der Herr Hampelmann, hahaha! des is zum Todtlache! Ich bin neugierig was er seegt, wann der Wage fort is. — Aha, do kimmt er, un noch derzu ganz langsam! — No, du werscht scheene Aage mache!

## Scene 8.

Matthes, Hampelmann (tommt gang gemächlich angeschlenbert, hat einen Rachtsad übergehangt, in ber einen Hand einen Mantelsad, in ber anbern eine hutschachtel.

Unterm Arm einen Regenschirm.)

Sampelmann. Ro Matthes, do bin ich. Mein Fraa hab ich net mehr angetroffe, bie mecht wahrscheinlich e Bisit, bei der Madam Zahm. — Da kann ich er net helfe, da ist se um den Abschiedskuß gekomme. Ich hab er deham e Babierche hinnerlosse un druffgeschrimme:

"Leb wohl mein Schat und wein nicht febr,

Bergeß Dich nun und nimmermehr!"

So e Berscht is wollfel, un mecht er boch Plesir. Ro, Matthes, trag mer mein Sach in Bage.

Matthes. In Bage? Der is schon lang immer bie Sachsebeiser Brick.

Sampelmann. Bas? (fic umfebenb) Alle Dun - bes is e icheen Befcheerung. (ju Matthee) Ruf, bag er inhalt!

Matthes. Dozu is mein Bruft ze ichwach, bag berich noch bore tennt.

Hampelmann. Awwer in's brei Deiwels Name, ganz infam is bes! (tommt ruhig in ben Borbergrund) Es is imwrigens nit bes Erstemal, baß mer so was bassirt, erscht noch vor zwä Johr, wie — —

Matthes. Amwer herr hampelmann — So halt er fich boch net uff — wann er ben Postwage einhole will. Do newe bie Lehnkutscher, die hunn immer e Kotsch for die Saum-

selige in Baratschaft — fahr er nach — De holt en noch ein, es is trude Wetter — bie Feldweg sein gaut — bo kann be abschneibe.

Sampelmann. De! Ruticher! Um Gotteswille - is benn fan Ruticher bo ?

Matthes (in bie Couliffe zeigenb). Do in bes flan Saufi muß Er gehn — bo wend De fich an felle herrn bo.

Hampelmann. Fort, es is kan Zeit zu verliere. — (zu Matthes) Da, do hofte was forn gute Roth un den Troft. — Da, trag mer e bissi mein Sad — Gott, was mer net in de Ban hot, des muß — Dunner — verredt ich mich ääch noch — was mer net im Kopp hat, muß mer in de Ban hawwe, wollt ich sage — Borwärts — fort im strengste Gallopp! — Sie Perr Kutscher! — (Beide ab.)

Ende bes erften Bilbes.

---- 1 3/E/G 1 ···

# Aweites Bild.

(Plat an ber Grenge. Lints im Borbergrunde bas Mauthamt. Bor bemfelben fiben brei Mauthbeamte an einem Tifch, Bein trintenb.)

### Scene 1.

# Mautheinnehmer. Mauthbeamte.

Einnehmer (tommt aus bem haufe, eine lange Pfeife im Munbe, eine Zeber hinterm Ohr, am rechten Arm einen sogenannten Schreib-Ermet.) Es ischt wieder eine neue Berordnung vom General-Mauthamt ankomme; paffet auf, i will fe euch vortrage.

Mauthner. Bir boren.

Einnehmer. (Rachem er fich geräuspert, lieft er mit einem ftarten Antlang bes schwäbischen Dialetts:) "Das General = Mauthamt, nachdem es in Erfahrung gebracht hat, daß mehrere Reisende aus benachbarten Städten sich beigehe lasse, verbotene Gegenstände über die Grenze zu bringe suche, besiehlt fämmtlichen Grenz - und Mauthbeamten, die die Grenze passirrende Reisende zu biesem Behuf zu visitire, wobei jedoch Milde un Ahnstand empsohle wirt." (Das Papier zusammenlegend) Dabt ihr geshört, Milde und Ahnstand.

Mauthner (gleichgültig). Ja, ja. Milde und Ahnftand.

### Scene 2.

Vorige. Hampelmann (tommt mit feinem Gepad von ber Seite.)

Sampelmann. Ret emol am Saus tann mer anfahre; muß ich bo mein Rutsch an ber Chausee fiehn loffe!

Einnehmer. he ba! Ber ift ber herr? Bas will ber herr?

hampelmann. No, was werb er wolle, ber herr? ben Eilwage nach Berzborg abwarte, benn ich rabse mit nach Rernberg.

Einnehmer. Der herr reift mit bem Gilwagen, und tommt ju guß?

Sampelmann. Erlawe Se gitigft, ich bin von Frantfort, wann Se erlawe, un mein Rutsch fteht uff der Chaussee
ich mußt aussteie — weil mer vor dene viele Frachtwäge gar
net bei kann. — Sie kenne sich selbst dervon immerzeige —

Einnehmer. Das geht Jahr aus, Jahr ein bier fo.

Sampelmann. Es is mer selbst läd, daß ich hab sahre misse, net wege de Untoke — wähs Gott — nor wege der Uperei — Ich wollt mit dem Eilwage gehe, war ääch prezis da; mein Frää hat mer awwer meine Sache noch net sertig gepack, da gung ich häme, um se selbst ze hole — un dis ich widder kam, war der Eilwage iwwer alle Berg. Glicklicherweis salle so Sache mehr vor, so daß die Herrn Lehnkutscher schoold druff gericht sein. — Ich nemme e zwäspennig Chaise, un e gut Trinkgeld, un e näherer Beg durch den Bald, hawwe mich noch vor dem Eilwage hergebracht. Ja, im Fahre, un

in de Trinkgelber, bo bin ich e Deiwel — 3ch könnt Ihne Geschichte erzähle, Geschichte! — Amwer erscht bitt' ich um en Schoppe Bein, ich hab en kriminale Dorscht.

Einnehmer. Berzeihe Se, hier ischt tein Birthsbaus bas ischt bie Mauth!

Sampelmann. Mauth? — Ich bin ja boch schond an ere Mauth gewese.

Einnehmer. Sie werbe noch an mehrere kommen, wenn Sie weit reise. Aber, erlauben Se — habe Se etwas zu beclarire? Was habe Sie benn ba brinn? Ich muß visitire, — ftrenger Besehl. Aufgemacht, wenn's gefällig ischt.

Sampelmann. 3m Ernft? Ach Gottche, ich hab ja nir ba brinn, ale was mer fo in ber haushaltung braucht. — Einnehmer. Aufgemacht. S'ifcht allerhöchster Befehl..

Hangfam, meine Herrn! Langfam! net so hitzig. — Sie schmeise mer ja Alles borchenanner. Mein Frää hat sich die Mih mit dem Packe gewwe. — Ja, ja, so is es mit dene Mauthe, nix wie Unannehmlichkeite — Sinn die Herrn aach noch so charmant, so vistire se ähm doch. (Man hört ein Posthorn und Peitschegetnast) Alleweil kimmt der Wage. — (Sieht nach der Uhr) Doch gut gefahre — Ich awwer doch noch besser. — (Der Eilwagen fährt an.)

# Scene 3.

# Vorige. Soflich. Alle Reisende.

Einnehmer. Salt! — Alle Reisende aussteige laffe! Böflich. (Am Schlag bes Bagens.) Meine herrn un Dame, wenns gefällig war!

Sampelmann. Ach, herr höflich - hieher, Freindche, bo bin ich. (Schwengt bie Dube.)

Söflich (vortretend). Gi schlag — - herr hampelmann! tenne Se bere? Mer meent bes Janche von Amsterdam bet Ihne boher practeziert.

Sampelmann. He? Netwohr? Ihr kennt fahre — ich kann awwer ääch fahre. Net wohr, bes ärgert Euch, wann so e Lehnkutscher aach emal lääse läßt? (zu bem Wagen gehend) No meine Dame, wie hat Ihne mein Nro. 1, mein Echplat geschmeckt? (ben Damen, welche im Aussteigen begriffen, helsend) No, meine charmante Frauenzimmer, hawwe Se gut gesesse? (sübrt sie galant in ben Borbergrund) Bedauere unendlich, daß ich net das Bergnige hawwe konnte, in Ihne Ihre schon früher, als er zum Wagen ging, ausgestiegen, und in den Borbergrund getreten ist) Schones Beibche, Sie missen wissen — (er sieht sie an und erkennt sie.) Alle Neun und Neunzig! mein Frää. — Lisett' Du bist's? Engelche?!

Dab. Dampelmann. Ja ich bins, Deiwelche. Des battft be ber net brame loffe ?!

Sampelmann. O warum nicht — ich brame als viel icheenere Sache. Ro tomm (breitet bie Arme gur Umarmung aus.)

Mab. Hampelmann. (Bendet ihm unwillig den Ruden.) Nix bo! So also kimmt mer hinner die Schlich vom Herrn? — Also die Jungfer Bictorine wollte mer begläte? So?

Dampelmann. Bictorinde - was, unfer Labejungfer aad uff bem Eilwage - Bravo - Braviffimo!

Mab. Sampelmann. Go recht! Spiel nor ben Unwiffenbe. (Beinerlich) Dich arm Fraa fo ze hinnergebe — Ach! bie Manner! bie Manner!

Dampelmann. Ich, est flennt fe gar; foll mer fage! Mab. Dampelmann. Alfo Geschäfte hatte ber herr,
— Dannelsgeschefte — icheene Geschichte — bie klan Ropenas bo zu beglate.

Einnehmer. Sinn Sie nun alle heraus? Meine herrn und Dame? — Ich muß Sie prevenire, daß Sie sich muffe vifitire laffe.

Dab. Sampelmann. 3ch loffe mich nicht vifitire.

Einnehmer. Ruhig, Madame, nicht widerspenftig. Sifcht allerhöchfter Befehl!

Langefelbold. Donnerwetter! Ich hab Cigarre bei - mir. (Rimmt die Cigarren aus ber Tasche und practizirt fie unbemerkt in bie hampelmanns.)

Erster Grenzbeamter (zu Mab. hampelmann). Bas hat bie Madame ba in ihrem Ribifül? (visitirt.)

Mab. Bampelmann. Rlanigfeit - was mer als uff ber Rabs braucht. E Glafi Ottetollonn\*), Zahnpulver 2c. 2c.

<sup>\*)</sup> eau de Cologne.

Einnehmer (ber unterbeffen zu hampelmann getreten ift, und bas aus ber Tafche vorsehenbe Patet Cigarren bemerkt). Bas hat benn ber herr hier in ber Tasche? (nimmt bie Cigarren heraus.)

Dampelmann. 3ch -?

Einnehmer. Ja Sie. — hundert Cigarren. (Riedenb) ächte Havanna — Cigarre find Contreband; wird confiscirt —

Sampelmann. Bor mir — ich raache blos irbische Beife — Bie Deiwel awwer komme die Sigarn —

Einnehmer. Gie gablen Bebn Bulbe Strafe.

Sampelmann. Bas? Bebn Gulbe? Mit Richte!

Einnehmer. Bezahlt.

Sampelmann. Gott bewahre.

Einnehmer. Rache Sie teine Umftanbe, ober ich muß Sie arretire laffen.

Sampelmann. Des muß ich sage; bes finn theure Cigare — zemol, wann mer fan Liebhaber is (gablenb) hier mein herr Mautheinnehmer finn vier Browenner; — bitt mer 48 Kr. retour. — Bann ich nor wißt, wie die verdammte Cigarren in mein Sad fomme fin.

Langefelbolb (bei Geite). 3ch weiß es boch!

Sampelmann. Es muß mer fe aner enein geftedt bawwe.

Einnehmer. Das muffen Sie aber doch gespürt haben. Sampelmann. Ich hab ääch, meen ich, e hand in meim Sack gespirt, ich hab awwer geglabt, es wär ähn von meine Hand.

Einnehmer (ber unterbeffen ju Mabam hampelmann getreten ift). Bas bat Mabame unter ihrem Mantel ?

Mab. Sampelmann. Des is mein Sinbelche.

Dampelmann. Sie tonnens glame, B'is nir wie e hinbelde, nir annersch, fan Conterband.

Einnehmer (hampelmann ftart ansehenb). Der herr hat ja fo ein ftruppiges haar — Am Ende eine Perlide? (indem er sie ihm abnimmt) und Contreband barunter verborgen? (untersucht bie Lour.)

Sampelmann (fteht in der Glate ba). Zest awwer werd mersch ze toll! — herr! Sinn Sie benn des Deiwels? Bor Ihne sinn ja die Haar uff em Kopp net sicher. Gewwe Se mer mein Tour widder, oder ich aarte aus! un wann ich aus=aarte, bin ich viehmäßig.

Einnehmer (giebt ihm bie Lour gurud). Da arte Sie gar nicht aus.

Sampelmann (bie Cour auffebenb). Fraa, wie fist fc? Einnehmer (ift ju Bictorinen getreten). Bas hat die Mam= fell ba in ihrem Rorbchen?

Bictorine. Richts von Bebeutung - meine Brieftasche, worin einige Familienpapiere (balt bie Brieftasche in ber banb.)

Mab. Sampelmann. Liebesbrief! Bille doux! ganz gewiß; (ihr die Brieftasche aus ber hand nehmend) Contreband, werb confiscirt und weggenommen.

Sampelmann. Fraa! bift Du benn aach bei ber Mauth angestellt?

Mouffeur (su Madame hampelmann). Halt, Madam! Das geht nicht! Ich ersuche Sie sehr, diese Dame nicht zu kränken, und ihr die Brieftasche zurückzugeben. Sie ift eine junge ansfpruchslose Blüthe, benen Beschützer ich bin. Sie find eine

reife Frucht, und ich murbe baffelbe für Sie thun, wenn Sie einige breißig Jahre junger maren.

Bampelmann. D ja, in bem fall ich aach.

Mab. Sampelmann. Bie? Du tannft mich beleibige loffe?

Sampelmann. Bag uff, ich wern mer ben herrn bo zum Feind mache, ehe ich die Ehr hab ihn ze kenne. (zu Mouffeur.) Frat mich ausnehmend. (bei Seite) ber hot so ebbes von eme Eravaller.

Einnehmer (ber unterbessen mit ben Mauthbeamten bie übrigen Reisenden visitirt hatte). Run meine herrschaften, wenn sie jest reise wolle, die Bisitation ist beendigt. (zu hampelmann.) hier find auch die 48 Kr., ich wünsche glückliche Reise.

Sampelmann. Lebe Ge wohl, Gie mit ihre Bebn Gulbe. - Est meine herrn und Damen, mer wolle einfteije.

Poflic. Palte Sie e bissi — die Schnidehauser Brid werd rebarirt, immer die Nothbrid wern die Perrschafte doch liewer zu Fuß gehe. Dwe am End der frisch iwerschitte Chausse, laß ich ftill halte un da kenne Se einsteije.

Sampelmann. Banns net weit is, bin ich derbei — Awwer mit fo ere Fußgeherei — kann mer scheen ankomme — bo kennt ich e Geschicht von ähm verzehle — (während bieser Rebe ift höflich zum Wagen gegangen, er fährt fort, auf bem Einsteigbrett ftehend, ber Postillon bläße).

Mouffeur. Im Bagen, mein herr, ba hörn wir alle zu. — Ich gebe gern ein Stüdchen zu Fuß. Kommen Sie, Mabemoiselle Bictorine! (bietet ihr ben Arm.)

Dampelmann. Komm Fraa! - Bas Deiwel, fimmt

merichs boch vor als behts e biffi regne. (in bie bobe blidenb) Babrhaftig!

Mab. Sampelmann. Ach Gott! was e Befcheerung; es regnet.

Mad. Fleiß. Ach Gott! mein iconer but!

Dab. Boa. Dein Schaal!

Langefelbold. Es bot lang nit geregnet.

Servatius. De Teifel - mein neu Eistapp!

Langefelbold. Bas is dermit; ich lehne Ihne mein, bie is alt — ich sehe die neue uff (thut es).

Sampelmann. Da lob ich mer en Barbleh — (zu bei beiben fremben Damen) Meine Dame — tann ich die Ehr von Ihne hawwe? (er bietet ihnen ben Arm, inbem er ben Schirm ausbreitet.)

Mab. Bampelmann. Un ich foll bo ftehn bleime — als wie die Salgfaul ? (fie brangt eine ber Damen weg, und ftellt fich unter ben Schirm, brobenb) hampelmann!

Teabor (hat ben Schirm aufgefpannt, und will eben geben).

Mouffeux. Erlauben Sie, hier die Dame. Sie konnen fich wohl ohne Schirm behelfen. Sein Sie gallant! (er fpannt ben Schirm über fic und Bictorine auf, und geht ab.)

Teabor. Dam'd, frenchman! Se! Balt! (fucht von allen Seiten unter ben Schirm ju tommen.)

Servatius. Man foll nie ohne Schim und Mantel, auch nu feche Stunden weit (r)eisen, des hat mi ein F(r)eind geathe.

Sampelmann. Ro ja, gang recht, un da hamme Sie's net gedahn, weils Ihne e Feind gerathe hat.

Servatius. Ra, tein Feind — e F(r)eind. (Bemüße fic bas R auszusprechen.)

Sampelmann. Ro ja, e Feinb!

Servatius. Sie verftehn mich net, e Freind! -

hampelmann. Ah e Freind — daß du un der Deiwel mit beim R.

(Es regnet sehr ftart. Donner und Blip. — Allgemeines Berwünschen bes Conducteurs, des Wetters 2c. 2c. Jeber verwahrt fich so gut er tann gegen baffelbe. — Die Damen nehmen Tucher über ben Kopf. —

Alles gebt jum Thorweg binaus.)

Servatius. (ift ber Leste.) Des is ein icones Donne-Betteche — Ein icon Begnügen bes Gifen.

# Prittes Pild.

Bimmer in einem Birthehaufe.

### Scene 1.

Bmei Rellner find um eine vollständig servirte Tafel beicaftigt. — (Etwas später bort man ein Posthorn blafen.) Wirth.

Birth (eintretenb). Run seib ihr bald fertig? der Frankfurter Eilwagen kommt eben an. Es muß etwas passirt sein,
benn der Conducteur flucht, und die Passagiere sehen sauber
aus. — Es regnet aber auch nicht übel. (Den Tisc revidirend)
No, was soll denn das? Zwei Gabeln bei einem Couvert. —
Sollen sie mich vollends auffressen. (Zu einem Rellner) Gieb acht.

### Scene 2.

Wirth. Alle Reisenden (treten ein und bruden Digvergnugen über bas üble Better aus).

Dampelmann (im Eintreten). Des will ich mer merke, e icheen Plefir — ben Gilwage bezahle, und ze Kuf borch ben

Ored batiche ze miffe — E icheen Bertifichaft in bem Land. — Die General-Chauffee-Bau-Brid- un Beg-Commission tennt äach was gescheitersch dubn, als Bride anszebeffern un Chauffee ze rebariere — bo lob ich mer boch mein Frankfort.

Mab. Sampelmann. Un was braucht ber ähnfällig Postillon grab in ben bidfte Dred ze fahre, bag mer beim Einsteige, mein Souh balb stede gebliwwe is.

Mouffeux. Das hatte nicht viel zu bedeuten gehabt, aber ber Bagen war nahe baran beim Abfahren von ber Rothbrude umgeworfen zu werden, wenn ich nicht fo gehalten batte.

Sampelmann. Un ich — Bon mir Freindche rebbe Se net? Ich meen ich hatt gehalte! Mein Schulter buht mer noch web. — Awwer jest miffe mer e gut Mittagesse hawwe, meine herrn, ich hab en hunger wie e Ochs!

Alle. D wir auch, wir auch.

Boflich. Effe Ge ja recht geschwind, benn mer miffe eile, bie Berleimniß einzebringe (ab).

Sampelmann. Reller! bie Gupp!

Birth. Sie verzeihen. Bir erwarten noch ben Burgburger Bagen, und bann fpeisen bie herrn Paffagiere jufammen.

Mouffenr. Aber Berr Birth, mas hat unfer Appetit mit bem Burgburger Bagen ju thun? Bir haben Sunger!

Dampelmann. 3ch aach — bedeutend, (qu feiner Frau) Retwohr, Schägi?

Teabor (ber fruher leife bei einem Rellner ein Glas Extrait d'Absynthe bestellte, wirb foldes gebracht).

Sampelmann. Ro, herr Engelanner - Bas brinte Se bann bo?

Teabor. Extrait d'Absynthe, bas macht guten Appetit.

Sampelmann. Scheen; ich wern mer fo gwa Glafercher nach Tifc ausbitte, bann jest hab ich Appetit genug -

### Ocene 3.

## Vorige. Polizeibeamte.

Polizeibeamte. 3hre Paffe, meine Berrn!

` Dampelmann. 3ch froge nach ber Supp, bo kimmt ber un frogt nach be Bag.

Polizeibeamte (zu Mousseux). Mein Herr, ift's Ihnen gefällig?

Mouffeux. Ich bin Mouffeur, Reisender von Sandroc, pere, fils, frere aine, Veuve et Comp. in Epernai, und in ber gangen Gegend wegen meines guten Champagners bekannt.

Polizeibeamte. Alles in Richtigkeit. (3u Servatius) und Sie, mein berr?

Servatius. hier ift mein Paß, von be goßhezogliche Egieung und vom Baieische Gesandte vifit. Ich gebe nach München in be Absicht —

Polizeibeamte. Geht mich nichts an. (Nachbem er ben Pag burchgesehen hat.) Nichts zu erinnern. — Der herr hier, ich sehe schon ift ein Englander — braucht keinen Pag. "

hampelmann. Gud emol an! Go e Englanner — is es boch mahr, was ich emol gehört hab; in bene Engelanner ihre Baß, bo flind, daß sie se nicht vorzezeige branchte.

Polizeibeamte (zu hampelmann). Und Sie — herr Krankforter?

Dampelmann. Ro, no, no! Wie tomm ich mer vor? — Die Bolizei riecht doch Alles — sogar daß ich aus Frankfort bin — fieh ich vielleicht äach uff der Lift? —

Servatius. Ei, ei! Als wenn me en Fankfote nicht gleich an de Spach —

Dampelmann. O gehn Se! Sie Damftäbte! Ihne tennt mer vielleicht nicht? baß Gott erbarm! Mir Frankforter rebbe im gewöhnliche Lewe zwar nicht bas angenehmfte Deitsch; awwer ber gebildete Frankforter, (mit Burbe) un namentlich aus dem Hannelskland, wurd sich jederzeit in einem, wenn auch nücht ganz volltommenen — boch aber in einem Hochbeutsch von bester Qualität auszubricke wisse. Jumal (mit Beziehung auf Servatius) ba er — was das Ranbelangt, von der Ratur nicht als Stiefmutter behandelt worden ist — Gei Seite) Do bost es! Spargel\*)!

Polizeibeamte. Ruhig meine herrn. — Schlichten Sie Ihren Streit im Eilwagen — Biel Stoff zur Unterhaltung. — Machen Sies kurz. (3u hampelmann) Ihren Paß.

Dampelmann. D, ich hab ben vortrefflichften Pag ich bab mich vorgesebe -- in jetige Zeite, mo bie Bag fo e

<sup>&</sup>quot;) In Frantfurt ziemlich übliche icherzhafte Benennung ber Darmftabter, bie fich von ben, in bortiger Gegend wohl gebeihenben Spargelpflanzen berleitet.

groß Roll fpiele, bin ich mit meim ganz in ber Ordnung. Ich hab en borch un borch vifire loffe — (nach bem Pas suchend) Ro bes weer scheen — Fraa, hoft Du viellricht mein Bas?

Mab. Sampelmann. Ich vergreife mich niemals nicht an bemjenige, was Ihne is.

Polizeibeamte. Biffen Sie, daß wenn Sie keinen Paß haben, Sie per Schub in Ihre heimath transportirt werben können?

hampelmann. So! ber Daufenb! So was berft mer aach in Gaarte wachfe. Do wor gleich 1811 emol -

Mab. Dampelmann. Do leit e Babier, is es bes vielleicht?

Polizeibeamte. Bir wollen feben. Das Signalement muß es ausweisen.

Sampelmann. Ralbstopf — Schweinsohren — Rindszunge — bes wer e icheen — bes is ber Speisezettel. Alleweil fällt mersch ein, ich hab en im Eilwage geloffe.

Servatius. Ach, bes wa vielleicht bes Papie, woin ich ben (R)eft be guten geaucheten fankfote Batwoscht eingewidelt habe.

Sampelmann. Wahrscheinlich. — here Se, die Brotwerscht, die brauche awwer kan Baß, die finne den Ort ihrer Bestimmung ohne Baß. Do will ich Ihne e Geschicht erzähle, die mer 1817 uff der offebächer Dilegence be — hawwe Se denn des Babier noch bei sich?

Servatius. Da liegts glaub ich auf be Ebe.

Sampelmann Chebt es auf und gibt ben beschmutten Dag bem Polizei . Beamten). Sier!

Polizcibeamter. Sehr in Ordnung. (3u Langeselbold) Und Sie herr — wie stehts mit Ihrem Paß?

Langefelbold. Pag? Bas Paß? ich hab fan Pag, ich hab mein Lebtag fan Pag.

Polizeibeamte. Aber in Teufelsnamen! Bie konnen Sie jest ohne Pag -

Langefelbold. 3ch schleppe mich mit taner Biolin — Bie tomm ich zu e Bas.

Polizeibeamte. Sie konnen nicht weiter reifen - Die Sache wird hier untersucht (beibe ab).

Birth. Eben wird bie Suppe aufgetragen. Der Burgburger Bagen ift da, es ift aber niemand brinn.

Sampelmann. Defto beffer - bo kimmt uffen jeben von uns so viel mehr. Geset!

MIle. Bu Tifche, ju Tifche!

(Jeber ber Paffagiere reicht feinen Teller um Suppe ju empfangen. — Augenblidliche Stille.)

Sampelmann (ber vorlegt). Sie scheint gut — awwer ze viel Zeugs brinn — bie Alesercher schent ich bem herrn Berth.

# Scene 4.

## Vorige. Böflich.

Böflich. Meine herrschafte, wanns gefällig is?

Teabor. Bir haben noch nicht einmal Beeffteat. Servatius. Wi haben noch nichts gespeift.

hampelmann. 3ch hab ewe erft vorgelegt. - Erft muß geffe wern.

So flic. Bann Se net geffe hawwe, bes is 3hr Schuld; Sie hatte net bie Zeit vertremple folle — Mer miffe noch vor Racht borch ben Speffert. — Es foll widder net richtig fein, seitbem die Schmuggelei so immerhand genumme bot.

Teabor. 3d will effen - ich fürchte mich nicht.

Mousseux. Auf mich können Sie nicht zählen. Ich habe bei bem Postmeister am Eingange des Baldes, Geld einzukassieren. — Ich halte mich da ein wenig auf. Der Postmeister läßt mich nachsahre — er wird schon sorgen daß ber Bagen nicht zu schnell geht; und da er die Chaise als Bei-chaise wird gelten lassen wollen, so hole ich den Bagen zeitig ein. — Essen wir mit Aube.

(Gin Relner tritt mit einer Schuffel ein.)

Sampelmann (erhebt fic von feinem Sie und fieht langhälfig barnach.) Spinat mit Gier — D weh! Ich effe tan Gemieß. — Bon Grinem es ich blos Rothfraut, Blaufraut und weise Riewe.

Servatius. E(r)ft wi(r)b gespeift — Conducteu, fete Se fic ju uns, trinte Se e Glas Bein.

Dampelmann. Ja herr Conducteur! hier is noch e Plat frei. - Sie presidire. Höflich. Ich hab schon was aus der Fauft geffe. — Ich fahre ab, wer net will, der hot geffe (ab).

Alle. Das ift icanblich!

Mouffeur. Gich nicht fatt zu effen.

Sampelmann. Bielmehr gar net ze effe — Er fann ja ammer net abfahre, ber ganz Eilwage is ja bier.

Rellner. Meine herrn, wenns gefällig - Ein Gulben vier pr. Mann.

Mab. Sampelmann. Ach noch zahle?

Birth. Das Effen ift aufgetragen worden, bas ift gerabe als ob es verzehrt worden mare.

Sampelmann. Erlawe Se Berr Berth, bas ift nicht anerlei — bes mabs ich beffer!

(Die Gafte gahlen.)

MIle. Ja, ber Berr Krankforter bat Recht!

Dampelmann (ift eilig seine Suppe, schneibet ein großes Stud Brob bagu). Dier gilts meine Berrn, bag Jeber zugreift!

Doflich (ruft jur Thur berein). Bormarte! pormarte!

Mouffeur (nimmt ben Braten vom Tijch). 3ch nehme ben Braten.

Teabor. J take the Beefsteak.

Sampelmann. Un ich, ich hab ewe fo gut mein 3wa Gulbe, acht bezahlt; ich will biesmol ben Belfche un net blos die Soof rieche, wie mers emohl in Kenigstein baffiert is. D ich tennt Ihne die Geschicht ergable.

Mouffeur. Spater, fpater, Berr Ergabler! (Ein Reliner nimmt bie auf bem Tifch fteben gebliebenen Speifen.)

Dampelmann. Se! nemme Se boch net alles. (Auf ben Salat febenb) Es is Schabb um ben icheene Rartoffelfalat; jest follt mer en gut eingerichtete Rodfad hamme (ber Pofillon blaft).

Die Passagiere (von außen). herr hampelmann, herr Franksorier! kommen Sie boch! Wo bleiben Sie benn? Sie verspäte sich gewiß widder.

Sampelmann (ben Mund voll Speise). Ja, ja, ich fomme! Steige Se nor eweil ein! Apropos herr Berth, was toft ber Bein, ben ich bab ftebn loffe miffe?

Birth. Bier und amangig Rreuger.

Hampelmann. So ?! — No, da hawwe Se noch 24 Kreuzer berzu, die gewwe Se bemienige, der en austrinkt — pfui Deiwel — scheme Se sich, Sie lang Hoppestang! (fiarzt ab.)

# Diertes Bild.

(Tiefer Balb; ber Eilwagen steht nahe an ber britten Couliffe rechte, so vom Gebusch gebeckt, bag nur bie Wagenthure und ber hintere Theil beffelben fichtbar wirb.

## Ocene 1.

Alle Reisende liegen im Palbtreis mit dem Geficht zur Erde gekehrt nieder. Hempelmann rechts im Bordergrunde, seine Frau neben ihm. Außerhalb um die Reisenden her, im Areise, fünf bis sechs Strohmänner aufgestellt, Räuber vorstellend, grotest gekleidet; theils mit Anitteln bewaffnet, welche, angeschlagene Flinten vorstellend, auf die Reisenden gerichtet sind. Aus dem Eilwagen tritt in den Areis der Reisenden der Käuber mit einem Quersach über die Schulter, worin er die gestohlenen Sachen stedt.

Rauber. Still! nicht gemudft! Gefichter auf Die Erbe, fonft geben meine Leute Feuer.

Sam pelmann (fic auf ben knien aufrichtenb) St! Still! Ich bitt' ums Wort! — Ich wahs genau, wie mer mit bene herrn ze spreche hot. Es war glab ich 1807, in ere Winternacht, bo is emol ber Poftwage in ber Gegend von Camberg, von ere ausgezächnete Gesellschaft, grad so wie heunt, bedient

worn. Einer von bene herrn tam uff mich zu, und fagt mit Beflichkeit -

Rauber (fich ihm nahernb). Gelb beraus!

Sampelmann. Babs Gott! Grad wie 1807. Oh in solche Borfallenheite mabs ich mich zu benehme. Do bin ich torz bei der Sand. — Do is es, ich bedaure recht sehr, daß ich net mit mehr uffwarte kann. — Benn ich aber gewußt batte —

Rauber (raub). Die Dofe!

Dampelmann. Pier! In solche Falle is bes bes Befte (er giebt ibm bie Dose, nachbem er eine Prise genommen hat). Bann Ge erlame, fie geht e biffi hart uff.

Rauber (ebenfo). Die Ubr!

Dampelmann. Käch in der Ordnung; grad wie Anno 7. (Die Uhr seussend hervorziehend.) Do is se, herr Baldbereiter — es is e sehr gutes Cylinder-Berk; ich hab' se im Derkeschuß kääft — Ror muß ich die Ehr hawwe zu bemerke, daß der Rinutezeiger als am Stunnezeiger e biffi henge bleibt — Sie hawwe vielleicht nie e so vortrefflich Uhr gestoh — gekääft wollt ich sage sichlägt sich auf den Rund) herr Baldintendant. — Es is nor, wann Se se for Ihrn Privatgebrauch sich Ihre zu bediene winsche. — Ich wähs Ihne ääch en gute Uhrmacher. (Giebt ihm die Uhr.) Ich bin so frei.

Rauber (feedt bie Uhr ein). Sie find ein charmanter Mann!

Sampelmann Clauer freundlich). 3ch bitt Ihne. Rauber. Saben Sie fonft noch etwas? Sampelmann. Rir von Bebeutung. (in eine Bestentaffe greifenb) En Zahnflocher.

Rauber. Den fonnen Gie behalten.

Sampelmann. 3ch bant Ihne — (bei Seite) best muß ich fage — e großmithiger Reiber, e mahrer Rinalbo Rinalbini.

Räuber. Der hat Lebensart. — Laß feben, ob ihm die andern gleichen. (Bur Madame Dampelmanu) Sie alte Schachtel!

Dampelmann, Erlawe Se — bes is mein Fraa, un tan alt Schachtel. Ich bacht boch wahrlich, ich berft einige Ansprich uff Ihne Ihr Beflichkeit mache, herr Fra Diavolo.

Mab. Sampelmann. Die Geschicht brengt mich unner bie Erb.

Dampelmann (gu feiner Frau). Des geschieht ber Recht, Du heft beham bleiwe tenne! (gum Rauber) Dente Se emol, Derr Reiber — bie Kraa — —

Rauber. Den Shawl ausgezogen, vormarts! - ber bamit! - 3ch tann grab einen für meine Frau brauchen.

Dampelmann. Mit Bergnige — fieht zu Dienfte. Siehft be Settche, fie is for Ihne Ihr Kraa Gemablin.

Mab. Sampelmann. Ach Gott! Sie is ericht bie lest Oftermes vom herrn Knoblauch taaft worn, an noch net emol begablt.

Rauber. 3ch bitt mir fie aus, ohne Umftanbe.

Dampelmann. Des mecht Ihne nix. St, Stille! Du borft, er bitt' ja. (Bei Seite) bes is e merkwerdiger Bufch-flepper. (Laut, indem er den Shawl übergibt) Acht terkisch — Terneaux. — Es fangt schon an fuhl zu wern. — Nebrigens bank

worn. Einer von bene herrn tam uff mich zu, und fagt mit heflichkeit -

Räuber (fich ihm nahernb). Gelb beraus!

Sampelmann. Babs Gott! Grad wie 1807. Oh in solche Borfallenheite mabs ich mich zu benehme. Do bin ich torz bei der hand. — Do is es, ich bedaure recht fehr, daß ich net mit mehr uffwarte kann. — Benn ich aber gewußt batte —

Rauber (raub). Die Dofe!

Sampelmann. Dier! In solche Falle is des bes Befte (er giebt ibm die Dose, nachdem er eine Prise genommen bat). Bann Se erlame, fie geht e biffi hart uff.

Rauber (ebenfo). Die Uhr!

Hampelmann. Aach in der Ordnung; grad wie Anno 7. (Die Uhr seusend hervorziehend.) Do is se, herr Baldbereiter — es is e sehr gutes Cylinder-Wert; ich hab' se im Derkeschuß tääft — Nor muß ich die Ehr hawwe zu bemerke, daß der Minutezeiger als am Stunnezeiger e biffi henge bleibt — Sie hawwe vielleicht nie e so vortrefflich Uhr gestoh — gekäft wollt ich sage (ichlägt sich auf den Mund) herr Baldintendant. — Es is nor, wann Se se for Ihrn Privatgebrauch sich Ihre zu bediene winsche. — Ich wähs Ihne au bediene winsche. — Ich wähs Ihne aach en gute Uhrmacher. (Giebt ihm die Uhr.) Ich bin so frei.

Ranber (ftedt bie Uhr ein). Sie find ein charmanter Mann!

Dampelmann (fouer freundlich). 3ch bitt 3hne.

Rauber. Daben Gie fonft noch etwas?

Sampelmann. Rix von Bebeutung. (in eine Bestentafche greifenb) En Zahnflocher.

Rauber. Den tonnen Gie behalten.

Sampelmann. 3ch bant Ihne — (bei Geite) beg muß ich fage — e großmithiger Reiber, e wahrer Rinalbo Rinalbini.

Rauber. Der hat Lebenbart. — Lag feben, ob ihm bie andern gleichen. (Bur Rabame hampelmann) Sie alte Schachtel!

hampelmann, Erlawe Se — des is mein Fraa, un tan alt Schachtel. Ich bacht boch wahrlich, ich berft einige Ansprich uff Ihne Ihr Beflichkeit mache, herr Fra Diavolo.

Mab. Sampelmann. Die Gefchicht brengt mich unner bie Erb.

Sampelmann (zu feiner Frau). Des geschieht ber Recht, Du heft beham bleiwe fenne! (zum Rauber) Dente Se emol, Derr Reiber — die Kraa — —

Rauber. Den Shawl ausgezogen, vorwarts! — her bamit! — 3ch tann grad einen für meine Frau brauchen.

Dampelmann. Mit Bergnige — fieht zu Dienfte. Siehft be Settche, fie is for Ihne Ihr Kraa Gemablin.

Mab. Sampelmann. Ach Gott! Sie is ericht bie lest Oftermes vom herrn Knoblauch taaft worn, an noch net emol bezahlt.

Rauber. 3ch bitt mir fie aus, obne Umftanbe.

Sampelmann. Des mecht Ihne nix. St, Stille! Du borft, er bitt' ja. (Bei Seite) bes is e merkwerdiger Bufch-flepper. (Laut, indem er den Shawl übergibt) Acht terkifch — Terneaux. — Es fängt icon an fühl zu wern. — Nebrigens bank

ich Ihne, Ramens ber gange Gefellichaft vor ben genupreichen Abend, ben Sie uns verschafft hamme.

Teabor (rappelt mfällig mit feinem Regenfdirm).

Räuber (ber es bort). Wer flappert benn ba mit einer Flinte?

hampelmann. Erlame Ge, es finn bem herr Engelanner fein Barbleb.

Rauber. Barbleh! Ift bas englisch?

Sampelmann. Regebarbeleh, wollt ich fage Regefdirm.

Rauber. Ber ba! bie Borfe! bie Uhr! ben Regenschirm.

Teabor. hier ift Beibes; boch muß ich bie Bemerkung machen —

Rauber. Schon gut — ich verbitte mir alle Bemer-

Sampelmann. Still herr! - ohne alle Bemertun= gen, gang ahnfach - wie bei Camberg 1807.

#### Scene 2.

## Mouffeur mit feinen Piftolen. Vorige.

Mouffeux. (Bon ber Seite tommend, fieht was vorgeht.) Tonnere de Dieu! Bas giebts hier?

Sampelmann. herr Boyageur, um Gotteswille, febe Ge net, mer finn von ere Reiberband immerfalle!

Mouffeur, Und ihr wehrt Euch nicht?! Sacri - (er giebt eine Pifiole.)

Rauber. D, der herr will hier den Couragirten fpielen, aber — (in die Couliffe entrinnend) he da! Schwarzenberger, langer Peter, Rides! her zu mir, herbei! (ab.)

Mouffeux (ibm eine Piftole nachfeuernb) 3a, last fie nur tommen, ich will Guch zeigen! (er feuert bas zweite Piftol ab und gebt bem Ranber nach.)

Alle (ftofen bei jebem Sous einen burchbringenben Sorei aus).

Sampelmann (faut ber Lange nach jur Erbe, feine Frau vor Schreden halb auf ihn) D weh! o weh! ich bin bes Tobes — ach Derr Jeche! — ich fterb! es liegt e tobter Spigbub uff met helft! Delft!

Monffenx (mit bem Duerfad bes Raupers jurudiehrenb). Das war ein Glud, bag ber Pofimeifter fo zufahren ließ, bag ich , noch zu rechter Zeit tam euch zu retten.

Sampelmann. Komme Ge Freundche! helfe Se mer von bem Kerl — (fich halb aufrichtenb) Bas? ber Kerl is mein Kraa?

Mab. Sampelmann. Bas?

Mouffeur. Ei, wer wird bann fo furchtsam sein, seht boch um Euch, es ift ja Niemand ba!

Sampelmann. Riemand? Ei, ba foll ja e Daufend Donnerweiter (fich gang aufrichtenb und einen Strohmann bemertenb) herr Ze! ba ftebt ja noch abner.

Mouffeur. Aber hat fie benn bie Furcht blind gemacht; was glauben Sie benn, wer bie Kerls finb?

Sampelmann. Spigbube, Strafereiber un Conforte! Mouffeux. Ei was, Spigbuben? — Strohmanner finds — ba feben fie fammtlich ber. (Ginen Strohmann umwerfend.) ich Ihne, Ramens ber gange Gefellichaft vor ben genupreichen Abend, ben Sie uns verschafft hamme.

Teabor (rappelt gufällig mit feinem Regenichirm).

Rauber (ber es bort). Wer flappert benn ba mit einer Flinte?

Sampelmann. Erlame Ge, es finn bem Berr Engelanner fein Barbleb.

Rauber. Barbleh! 3ft bas englifch?

Sampelmann. Regebarbeleb, wollt ich fage Regefchirm.

Rauber. Ber ba! bie Borfe! bie Uhr! ben Regenschirm.

Teabor. Hier ift Beibes; boch muß ich die Bemerkung machen —

Rauber. Schon gut - ich verbitte mir alle Bemer-

Sampelmann. Still herr! - ohne alle Bemertun= gen, gang ahnfach - wie bei Camberg 1807.

## Scene 2.

## Mouffeur mit feinen Piftolen. Vorige.

Mouffeux. (Bon ber Seite fommend, fieht was vorgeht.) Tonnere de Dieu! Bas giebts bier ?

Dampelmann. herr Boyageur, um Gotteswille, febe Ge net, mer finn von ere Reiberband immerfalle!

Mouffeur, Und ihr wehrt Euch nicht?! Sacri - (er giebt eine Biftole.)

Rauber. D, ber herr will hier den Couragirten fpielen, aber — (in die Couliffe entrinnend) he da! Schwarzenberger, langer Peter, Rides! her zu mir, herbei! (ab.)

Mouffeux (ibm eine Piftole nachfeuernb) Ja, last fie nur tommen, ich will Guch zeigen! (er feuert bas zweite Piftol ab und geht bem Ranber nach.)

Alle (ftofen bei jebem Sous einen burchbringenben Schrei aus).

Sampelmann (faut ber Lange nach jur Erve, feine Frau vor Schreden halb auf ihn) D weh! o weh! ich bin bes Tobes — ach herr Jeche! — ich fterb! es liegt e tobier Spisbub uff met helft! Delft!

Monffenx (mit bem Duerfad bes Raupers jurudiehrenb). Das war ein Glud, bag ber Pofimeister so zufahren ließ, bag ich woch zu rechter Zeit tam euch zu retten.

Sampelmann. Komme Ge Freundche! helfe Se mer von bem Kerl — (fic halb aufrichtenb) Bas? ber Kerl is mein Kraa?

Dab. Samvelmann. Bas?

Mouffeur. Ei, wer wird bann fo furchtsam fein, feht boch um Euch, es ift ja Niemand ba!

Sampelmann. Riemand? Ei, ba foll ja e Daufend Donnerwetter (fich gang aufrichtend und einen Strohmann bemertend) herr Be! ba fieht fa noch ahner.

Mouffeur. Aber hat fie benn bie Furcht blind gemacht; was glauben Sie benn, wer bie Kerls finb?

Pampelmann. Spigbube, Strafereiber un Conforte! Mouffeur. Ei was, Spigbuben? — Strohmanner finds — ba feben fie fammtlich ber. (Einen Strohmann umwerfend.) ich Ihne, Ramens ber gange Gefellichaft vor ben genugreichen Abend, ben Sie uns verschafft hamme.

Teabor (rappelt mfällig mit feinem Regenichirm).

Räuber (ber es bort). Wer flappert benn ba mit einer Alinte?

hampelmann. Erlame Ge, es finn bem herr Engelanner fein Barbleb.

Rauber. Barbleh! Ift bas englifch?

Sampelmann. Regebarbeleh, wollt ich fage Regefdirm.

Rauber. Der ba! bie Borfe! bie Uhr! ben Regenschirm.

Teabor. hier ift Beibes; boch muß ich die Bemerkung machen —

Rauber. Schon gut - ich verbitte mir alle Bemer-

Sampelmann. Still herr! - ohne alle Bemerfungen, gang ahnfach - wie bei Camberg 1807.

## Scene 2.

## Mouffeur mit feinen Piftolen. Vorige.

Mouffeux. (Bon ber Seite tommend, fieht was vorgeht.) Tonnere de Dieu! Bas giebts hier?

Dampelmann. herr Boyageur, um Gotteswille, febe Se net, mer finn von ere Reiberband immerfalle!

Mouffeur, Und ihr wehrt Euch nicht?! Sacri - (er giebt eine Piftole.)

Räuber. D, ber herr will hier den Couragirten fpielen, aber — (in die Couliffe entrinnend) he da! Schwarzenberger, langer Peter, Rides! her zu mir, herbei! (ab.)

Mouffeux (ibm eine Piftole nachfeaernd) Ja, last fie nur tommen, ich will Guch zeigen! (er feuert bas zweite Piftol ab und gebt bem Ranber nach.)

Alle (ftogen bei jebem Sous einen burchbringenben Schrei aus).

Sampelmann (faut ber Lange nach jur Erbe, feine Frau vor Schreden halb auf ihn) D weh! o weh! ich bin bes Tobes — ach herr Jeche! — ich fterb! es liegt e tobter Spigbub uff met helft! Delft!

Monffeux (mit bem Duerfad bes Rapers jurudkhrenb). Das war ein Glud, bag ber Pofimeister so zufahren ließ, bag ich, noch zu rechter Zeit tam euch zu retten.

Sampelmann. Romme Ge Freundche! helfe Ge mer von bem Rerl — (fic halb aufrichtenb) Bas? ber Rerl is mein Kraa?

Mab. Sampelmann. Bas?

Mouffeur. Ei, wer wird bann fo furchtsam fein, feht boch um Guch, es ift ja Niemand ba!

Sampelmann. Riemand? Ei, ba foll ja e Daufend Donnerweiter (fic gang aufrichtenb und einen Strohmann bemertenb) herr Be! ba fiebt ja noch abner.

Mouffeur. Aber hat fie benn bie Furcht blind gemacht; was glauben Sie benn, wer bie Rerls find?

Sampelmann. Spigbube, Strafereiber un Conforte! Mouffeur. Ei was, Spigbuben? — Strohmanner finds — ba feben fie fammtlich ber. (Ginen Strohmann umwerfenb.)

Das ift ein abgedroschener Spaß — (zu Bictorinen) Erholen Sie sich Mademoiselle Bictorine. — Es freut mich, daß ich Sie wenigstens von der Angst befreien konnte.

(Mue Reifenbe richten fich auf.)

Sampelmann (sich aufrichtend, halb noch in Furcht). Was? Strohmanner?! Glawe se uns hier ins Bockshorn ze jage — 3n der That, des muß ich sage — (couragirt) Also Strohmanner? (er geht langsam auf einen los) Du miserabler Kerl, du bift e Strohmann? Du? — (gibt ihm eine Obrseige) Da, ahn-fälliger Kerl! die Rasende vor Rindviehcher ze halte —

Dab. Sampelmann (fast ibn beim Rodichog, um ibn abzuhalten).

Sampelmann (erschrieft befrig) Bas ift — (bemerkt feine Frau) So mach boch tan Dummheite. Diesmol warn mer awwer geuhtt meine Herrn. — Sehe Se! (er nimmt einen Strohmann bei ber Bruft, schüttelt ihn und wirft ihn un bie Coulisse.)

Boflic. Meine hochzuverehrende herricafte, mer wolle widder einsteife. — Bormarts!

(Die Reifenben fteigen ein.)

hampelmann. Ro, herr höflich! Sie finn mer äach ber Recht. — Und Sie herr Engelanner, Sie hette fich wohl mit dem Kerl do e biffi bare kenne. — Sie wehrn gewiß mit em fertig worn, dann er hot fich ja schond vor Ihrem Barbleh gefercht.

Teabox. What do you say? — Buarbuolé — I don't know indeed. — Man hat mir genomme mein Regenschirm. Bas rathen Sie mir zu thun?

Sampelmann. Raafe fich en annern. - 3ch bin zwar nor e Frankforter Berier und bamwollener Baarenbanneler, un bin nicht bobervor bezahlt Courage ze hawwe! (bramabasirend auf- und abgebend) Awwer wenn ich mein Mitmensche in Gefahr erblicke — Donnerwetter! In meim Lewe is mer so was net vorkomme, sich vor Strohmanner ze ferchte! (er bemerkt einen stehen gebliebenen Strohmann) herr Je! ba steht ja noch ähner! (er springt in ben Eilwagen.)

Mouffeur (oben auf bem Wagen). Ich fahre im Triumph als Sieger in die nächste Station ein.

Sampelmann (im Bagen). Bann Se erlawe, fo triumphir ich e biffi mit.

(Der Bagen fahrt unter hellem Gelachter ber Reifenden ab.)

Enbe bee vierten Bilbes.

# Fünftes Bild.

(Ein Zimmer in einem Wirthshaus. Abend. Links eine Seitenthur jum Rabinet. Auf bem Tifche links, einen Toiletten Spiegel, Nachtlack, Outsichachtel bes herrn hampelmann, nahe am Tifch ein Stiefelfnecht zc. zc. Rechts auch ein Tifch, einige Stuble.)

## Scene 1.

## Victorine. Moufeur.

Bictorine (mit brennenbem Licht). Sie ersuchten mich, Sie auf bas Zimmer bes herrn hampelmann zu führen; ich habe Ihren Bitten nachgegeben. Bas wollen Sie nun hier?

Mouffeur (mit dem Querfad bes Raubers). Bahrend fich's die beiden alten Herrschaften unten an der Birthstafel wohl sein laffen, will ich ihnen hier eine kleine Ueberraschung bezreiten.

Bictorine. Bie fo?

Mouffeux. Geben Sie Achtung. hier ift erftens -(er nimmt bie Sachen aus bem Duerfad, und legt fie, wie er fie greift auf ben Tifc, inbem er fie nennt). Bictorine. Bie? Bar es möglich? Das Alles haben Sie bem Rauber wieber abgenommen?

Mouffenr. Bie Gie feben.

Bictorine. Ach lieber herr Mouffeur, wie vielen Dant find wir Ihnen iculbig!

Mouffeux. Dat nichts zu bedeuten. Es freut mich herzlich, daß ich gegen Ihren Billen, bennoch mitgereift bin; fo konnte ich Ihnen bennoch nutlich sein. —

Bictorine. Auch ich hab' es Ihnen zu banken, bag man mir nichts genommen hat.

Mouffeur. Aber nichtsbeftoweniger bin ich in Berfuchung, Ihnen etwas zu fiehlen.

Bictorine. Bas? fleblen wollen Sie?

Mouffeur. Ru, nu! was ich Ihnen ftehlen will, bafür tomme ich nicht vor Gericht.

Bictorine. Und bas mare?

Mouffeur. Ginen Rug von Ihren Rofenlippen.

Bictorine. Laffen Sie bas; ich hore tommen. Benn Sie mich achten, fo -

Mouffeur. Rein, ich laffe mir es nicht nehmen, ich bin fpater fo fuhn.

Bictorine. Spater ja. Jest geben Sie.

Mouffeux. Morgen in Rurnberg in Gegenwart Ihres Ontels — ben ich bestürmen werbe, mir Ihre hand zu geben. Mein Glud und Gartich) nicht wahr, auch Ihr Glud zu gründen (ab).

## Scene 2.

#### . Victorine (allein).

Ach Gott! Bas hab ich ba versprochen? — Ich will mein Bersprechen halten. Er ift ein braver Mann, so fühn als bescheiden; und ich kann mir's nicht verhehlen, daß er mir sehr wohl gefällt, sollte es mir ja gelingen, die Einwilligung bes Onkels zu erhalten, so — boch, ba kommt bas eble Paar.

#### Scene 3.

## Sampelmann, Mad. Sampelmann, Victorine.

Mab. Bampelmann. Ra, bor' Sampelmann, wann be anfangft bein alte Geschichte ze verzehle, so kannft be gar net fertig wern.

Dampelmann. Ro, no, bes is ber pure Reib; ich verzehle gut, es is mein fcwach Seit.

Dab. Sampelmann. Ammer babei vergeht bie Beit.

Sampelmann. A loß; fie foll vergebe. Bu was is bann bie Zeit bo als zum Bergebe. Uebrigens hawwe mer vier bis finf Stunn Zeit, hat ber Conducteur gefagt, bis die Geschichte mit dem Rauber und dene Strohmanner zu Protofoll gebracht is. Die Gerichtspersone schlofe alleweil so gut in Ochsefort, als wie in Krankfort.

Mab. Sampelmann. Mann, mer follte die Zeit benupe, um uns von dem Schrede un dene Strapage e biffi ausgeruhe, benn ich bin werklich febr mib.

Dampelmann. Ich vielleicht net? Ach fich! bo is jo bes Bictorinche! - Bift Du aach bo ? Was fuchft Du bann bie ?

Bictorine. 3ch wollte nur fragen, ob Madame vielleicht mich bei ihrer Toilette nothig hat.

Mab. Bampelmann. 3ch dante Dir mein Schat. - Beut foll mein Mann Dein Stell bei mir vertrete.

Sampelmann (bei Seite ein Gesicht ichneibend). Ach Berr Ze! Mab. Sampelmann. Wo hat mer Dich dann unnergebracht?

Bictorine. Gleich bier neben Rro. 5.

Sampelmann. Bas for Rummer ?

Mab. Sampelmann. Bas gibt bes Dich an ?!

Bictorine. Ich wollte Sie bitten, mich in mein 3immer zu begleiten, eshinter mir zu verschließen, und den Schlüsfel zu fich zu nehmen.

Mab. Dampelmann. Ach bes vorsichtig Madche! — Ja, ja! recht gern! — Komm! (zu hampelmann) Ich begläte bes Bictorinche in ihr Zimmer. Mach Du eweil — (Beite ab.)

Sampelmann (allein). No, wanns als nor e paar Stunn finn; es is ewe boch immer ausgeruht. — 3ch bin bes Kahre ääch net mehr fo gewohnt mehr, als in meiner Jugenb. — Un boch fährt fichs net iwwel in bene Bäge. — Uwwer die Kläder frigt mer uff fo ere Rahs net vom Leib.

## Scene 2.

#### Dictorine (allein).

Ach Gott! Bas hab ich ba versprochen? — Ich will mein Bersprechen halten. Er ift ein braver Mann, so fühn als bescheiben; und ich kann mir's nicht verhehlen, baß er mir sehr wohl gefällt, sollte es mir ja gelingen, die Einwilligung bes Onkels zu erhalten, so — boch, ba kommt bas edle Paar.

#### Scene 3.

## Sampelmann, Mad. Sampelmann, Victorine.

Mab. Sampelmann. Ra, bor' Sampelmann, wann be anfängst bein alte Geschichte ze verzehle, so kannst be gar net fertig wern.

Sampelmann. Ro, no, bes is ber pure Reib; ich verzehle gut, es is mein schwach Seit.

Dab. Dampelmann. Ammer babei vergeht bie Beit.

Dampelmann. A loß; fie foll vergebe. Bu was is bann bie Zeit bo als jum Bergebe. Uebrigens hawwe mer vier bis finf Stunn Zeit, hat der Conducteur gefagt, bis die Geschichte mit dem Rauber und bene Strohmanner zu Protofoll gebracht is. Die Gerichtspersone schlose alleweil so gut in Ochsefort, als wie in Frankfort.

Mab. hampelmann. Mann, mer follte die Zeit benuge, um uns von dem Schrede un dene Strapage e biffi ausgeruhe, denn ich bin werklich febr mid.

Dampelmann. Ich vielleicht net? Ach fich! bo is jo bes Bictorinche! - Bift Du aan bie? Bas fuchft Du bann bie?

Bictorine. Ich wollte nur fragen, ob Madame vielleicht mich bei ihrer Toilette nothig hat.

Mab. Bampelmann. 3ch dante Dir mein Schap. - Seut foll mein Mann Dein Stell bei mir vertrete.

Pampelmann (bei Seite ein Geficht foneibend). Ach Berr Je! Mab. Hampelmann. Wo hat mer Dich dann unnergebracht?

Bictorine. Gleich bier neben Rro. 5.

Sampelmann. Bas for Rummer ?

Mab. Sampelmann. Bas gibt bes Dich an ?!

Bictorine. Ich wollte Sie bitten, mich in mein 3immer zu begleiten, eshinter mir zu verschließen, und ben Schlüfsel zu fich zu nehmen.

Mab. Dampelmann. Ach bes vorsichtig Mabche! — Ja, ja! recht gern! — Komm! (qu hampelmann) Ich beglate bes Bictorinche in ihr Zimmer. Mach Du eweil — (Beite ab.)

Sampelmann (allein). No, wanns als nor e paar Stunn finn; es is ewe boch immer ausgeruht. — 3ch bin bes Fahre äach net mehr fo gewohnt mehr, als in meiner Jugenb. — Un boch fährt fichs net iwwel in bene Bage. — Awwer die Rlader frigt mer uff fo ere Rahs net vom Leib.

#### Scene 4.

## Dampelmann. Mad. Hampelmann.

Mad. Hampelmann. Des hätt ich hinner dem Medche nicht gesucht; ich hab se doppelt eingeschlosse; jest kann der Liebhaber an der Thier kloppe, so viel als er Lust hat, enein kimmt er nicht. — Hier ist der Schlissel. (Sie legt ihn auf den Tisch rechts.)

Sampelmann. Bas Thier zu? Pah! — Giebts dann tan Fenster? — Uffs Fenstereinsteise versteh ich mich; bo wähs ich e Geschicht, die mer Anno 30 basstert is — —

Mab. Sampelmann. Schond widder e Geschicht?! daß be! — Sag emol, wie viel Uhr is es benn?

Sampelmann. Wie viel Uhr? Ro est gud emol an? Was e malitiöse Frääg — hot mer bann ber herr Spisbub net mein Uhr genomme? — Schendlich! — Es is so angenehm uff Rähse, wann mer bes Nachts wisse will wie viel Uhr es is, und greift uff sein Tisch, und driett an sein Repet — (er greift von ungefähr auf ben Tisch, wo die Sachen liegen) Was is dann des?! Frää! Gud emol! do is sa mein Uhr, wie se leibt un lebt, un mein Dos, un mein Geldbeutel! — Des is ja charmant.

Mad. Dampelmann. Un mein Shawl, un mein Ribetil. Herrlich! bes hawwe mer gewiß Riemand annerschter ze bante, als bem franzesche Rafende.

Dampelmann (ber unterbeffen feine Dofe unterfucte). Ei, bes Dunn - Mein Dof' is frifch gefillt. - (Riecht.) Berrlich -

Macuba. (Rimmt eine Prise.) Des is Melange (nimmt noch eine Prise) es is werklich zu viel Aufmerksamkeit von Attention.

Dab. Dampelmann. Mer wern uns boch bei bem Berrn Mouffeux bebante miffe (nimmt eine Prife und niegt).

Sampelmann (nießt aud). Gud emol an, Fraache, was e Sympathie; wann Du nießt, muß ich aach. — Gott, ich will so froh sein, wann mer emol in bem Rernberg fein!

Dab. Sampelmann. Bann tomme mer bann bin?

Sampelmann. Der Conducteur meent um elf Uhr. — 3ch bente es tann wohl aach e biffi fpater wern, benn mer tann boch net wiffe, ob ibm net wieder was baffirt.

Rab. Sampelmann (Die unterbeffen bas Licht nahm und nach bem Cabinet ging). Ro, Peter, ich will e bifft rube. — hoft be bann bes Bede bestellt?

Sampelmann. Sa, e balb Stunn vorm Abfabre.

Dab. Sampelmann (indem fie abgeht). Gute Racht!

Dampelmann. Ich fomme gleich nach, Setiche, ich will nor mein Rachttoilette e bisst in Ordnung bringe. (Er öffnet während des Folgenden seinen Rachtsad, nimmt seine Rachtmüße, seine Pantosseln heraus, zieht sich die Stiesel aus und macht sichs bequem). Wois mein weiß Barchent Rachtsamiselche, un mein Rachtunnerwest? — do — mein Rachthalsbind, mein Rachtunnerwest? — do — mein Rachthalsbind, mein Rachthose und Rachthemd. — Ich bin werklich neugierig, ob ich mein alte Freind noch am Lewe sinne wern. — Er soll sehr schlecht sein — Wann ich noch dran denke in Bawehause — Ro es war e merkwerdig guter Kerl — un was hat der die derre Duetsche so gern gesse! — Un en annern scheene Zug in seim Lewe is der, daß er unmenschliche Stieke uss mich gehalte hot — un haupt-

#### Scene 4.

## Dampelmann. Mad. Sampelmann.

Mad. Sampelmann. Des hatt ich hinner dem Medche nicht gesucht; ich hab se doppelt eingeschlosse; jest kann der Liebhaber an der Thier kloppe, so viel als er Luft hat, enein kimmt er nicht. — hier ist der Schlissel. (Sie legt ibn auf den Tisch rechis.)

Sampelmann. Bas Thier zu? Pah! — Giebts bann tan Fenfter? — Uffe Fenftereinsteije versteh ich mich; bo mabs ich e Geschicht, die mer. Anno 30 bafffert is — —

Mab. Sampelmann. Schond wibber e Geschicht?! baß be! — Sag emol, wie viel Uhr is es benn?

Sampelmann. Wie viel Uhr? No est gud emol an? Was e malitiöse Frääg — hot mer bann ber herr Spishub net mein Uhr genomme? — Schendlich! — Es is so angenehm uff Rähse, wann mer bes Rachts wisse will wie viel Uhr es is, und greift uff sein Tisch, und brickt an sein Repet — (er greift von ungefähr auf ben Tisch, wo die Sachen liegen) Was is bann bes?! Frää! Gud emol! bo is ja mein Uhr, wie se leibt un lebt, un mein Dos, un mein Geldbeutel! — Des is ja charmant.

Mab. Sampelmann. Un mein Shawl, un mein Ribekil. Herrlich! bes hawwe mer gewiß Riemand annerschter ze banke, als bem franzesche Rafende.

Dunn - Mein Dof' is frifch gefillt. - (Riecht.) Berrlich -

Macuba. (Rimmt eine Prise.) Des is Melange (nimmt noch eine Prise) es is werklich zu viel Aufmerksamkett von Attention.

Mab. Sampelmann. Mer wern uns boch bei bem Berrn Mouffeur bebante miffe (nimmt eine Prife und niegt).

Sampelmann (niest aud). Gud emol an, Fraache, was e Sympathie; wann Du niest, muß ich aach. — Gott, ich will so froh fein, wann mer emol in bem Rernberg fein!

Dab. Sampelmann. Bann fomme mer bann bin?

Sampelmann. Der Conducteur meent um elf Uhr. — 3ch bente es tann wohl aach e biffi fpater wern, benn mer tann boch net wiffe, ob ibm net widder was baffirt.

Rab. Sampelmann (Die unterbeffen bas Licht nahm und nach bem Cabinet ging). Ro, Peter, ich will e biffi rube. — hoft be bann bes Bede bestellt?

Samvelmann. Sa, e balb Stunn vorm Abfabre.

Dab. Sampelmann (inbem fie abgeht). Gute Racht!

Dampelmann. Ich fomme gleich nach, Setiche, ich will nor mein Rachttoilette e bisst in Ordnung bringe. Erössent während des Folgenden seinen Rachtsad, nimmt seine Rachtmüße, seine Vantosseln heraus, sieht sich die Stiesel aus und macht sichs bequem). Wo is mein weiß Barchent Rachtsamiselche, un mein Rachtunnerwest? — do — mein Rachthalsbind, mein Rachthose und Rachthemd. — Ich din werklich neugierig, ob ich mein alte Freind noch am Lewe sinne wern. — Er soll sehr schlecht sein — Wann ich noch dran denke in Bawehause — Ro es war e merkwerdig guter Kerl — un was hat der die derre Duetsche so gern gesse! — Un en annern scheene Zug in sein Lewe is der, daß er unmenschliche Sticke uss mich gehalte hot — un haupt-

fachlich wege meiner Fertigkeit im Dutte babbe. - Ja, mer bamme uns als in bie Cantorgeschafte gethalt - ich bab for ibn Dutte gebabbt, un er bat - - no! wo Deiwel is benn mein Rachtfapp? - Go gebte, wenn mer in ber Jugend mit enanner gelebt bat, fo fucht mer fich im Alter. - Befonnerich bie Deiwelsftrabd, bie mer als Bume gemacht bamme. -3a, mer warn icond e vaar alte Rerl, un batte ausgelernt. ber alt Reller un ich - ba hammer noch an bie Beifer gefcellt un die Schlinke mit Bagefcmier - - Gi mo bat benn mein Fraa mein Leibbind bingebabn? - No, es is bei alle bem boch e reicher Mann worn - ob er wohl 60,000 fl. bat? - wann ich em fein Sache beforge foll - fo merb er boch äach e Legatche vor mich - Kraa! ich feb ja for morie fan Chabothemb - Fraa! - Babs Gott, fie folaft. - Die Reibergefcicht muß er boch e biffi in bie Glibber gefahre fein, benn sonft schläft se als gar net so balb ein! (nimmt bie Tour ab, fest eine Rachtmuse auf, und fieht in ben Toilettenfpiegel) Deiner Seel! for mein Alter net imwel! (er nimmt bas licht und betrachtet fein Geficht) Recht aut confervirt por fo viel Strapas - un e Kraa — Bann ich morie meiner Buvill als Bormund vorgeftellt mer, fo muß es boch en angenehme Eindruck uff fe mache.

Mab. Sampelmann (von innen halb im Schlaf). Sampel-mann! Peter!

Sampelmann. D weh! mein Fraa is widder wach.

— 3ch fomme, Schätzi, ich will nor mein Ropp erscht vollends in Ordnung brenge. — Ro, wie schläft fichs — finn die Better gut, Schätzi? die Leinticher aach mit weißer Saaf gewesche? Fraa! — fie is widder eingeschlafe — no est will ich

mich aach e biffi zur Ruh begenwe, ich fall fast um vor Mibigkeit (will ab).

#### Scene 5.

## Eine Magd. Die Vorigen.

Magb (Mopft). Beba! aufgemacht!

Sampelmann. Ro, no! was giebts? Es is ja uff.

Magd (tritt ein). Ach lieber Herr, Sie find ja noch nicht einmal angekleidet?

Dampelmann. Barum bann?

Magb. Es geht ja im Augenblick fort! — Die Postpferbe find schon aus bem Stall, und man fragt nach Ihnen.

Sampelmann. Achnfällig Zeug! ber Conducteur hot beutlich gesagt, mer bebte uns drei bis vier Stunn hier uffbalte.

Magb. Ach warum nicht gar! — Der Eilwagen muß seine Zeit halten. — Die Sache mit bem Bürgermeister war balb in Ordnung. — (Gegen bas Cabinet) Madam!

Mab. Sampelmann. Ja! ja! 3ch hab schond alles gebort.

Magd. Gilen Sie fich, fonft wird abgefahren (ab).

Sampelmann. Mein Lebtag rabs ich net mehr mit bem Eilwage! — Des is e infam Werthschaft. Kaum, baß mer e biffi ausruht, so gehts widder weiter fort.

Mat. Dampelmann. Dampelmann, eil Dich!

Dampelmann (fuct fic meglicht ichnell angutleiben). Den Aageblid! ich geb icon - fcmeiß mer nor Alles in Rachtfad.

Mab. Sampelmann. Ich geh eweil! — (padt ein, mas fie tann und geht ab).

Sampelmann. Gott im himmel! wo finn benn mein . Stimwelbate - Gott - in fo eme Ageblid!

Böflich (von außen). herr hampelmann! Mehrere Stimmen. herr hampelmann! hampelmann. Sogleich! So werds doch net pressire? Stimmen i(von!Außen). herr hampelmann!

#### Scene 6.

## Böflich. Sampelmann.

Böflich. Amwer herr hampelmann! Ins brei Deiwelsnamen! miffe Ge bann imwerall ben Nachtrapp mache? — Geschwind, obber ich fahre ab (ab).

Sampelmann. herr höflich! herr Conducteur! — Sie wern doch net des Deiwels fein ?! (bat fic nach Möglichteit angezogen, tann aber die Stiefel nicht antriegen) Ro, est reit der Dei-wel die Stiwwel! des fehlt noch! —

(Er hinft mit einem Fuß, indem er an ben andern ben Stiefel giebt, aber nicht anbringen tann, auf bem Theater herum.)

Mouffeux (fturge herein). Mord Element! herr! Sie haben fich unterftanden, Mademoifelle Bictorine einzuschließen? Bo ift ber Schluffel?

Dampelmann. Da, uff bem Tifch - Lieb Schati. belfe Ge mer boch e biffi in mein Stiwwel.

Mouffeux. Ich glaube, Sie wollen mich insultiren? Beforgen Sie Ihren Stiefel felbft, verfteben Sie mich, Perr! (eilt ab.)

Servatius (von außen). Et, De hampelmann, mache Se boch fott.

Sampelmann. Da, ber fangt aach noch Rratehl an, bes feblt noch (zieht immer an bem Stiefel).

Servatius (stedt ben Ropf zur Thure herein). Mache Se boch fott. — Wenn Sie net gleich enunne komme, so nemm ich 3h Edplat!

Dampelmann. Daß Du, mit Deim Echplat! (Er lauft mit feinem Stiefel und einem Pantoffel ab, die übrigen Rleiber über den Arm werfend) 3ch fann die verdammte Stiwwel net anfrieje. (er ift eben mit feinem Stiefel im Reinen. Servatius tritt ein; hampelmann der ab will, rennt wider ibn und tritt ihm auf ben Fus.)

Servatius. Au weh! (beleibigt) Is bes vielleicht mit Bofat geschehen?

Sampelmann. Ra, mit bem Abfag. -

Bon außen. Bert Dampelmann! Berr Dampelmann!

Sampelmann. Ja, ich tomme! 36 benn fan Rub ge friege! (lauft hurtig ab.)

Enbe bes fünften Bilbes.

---- F 3#E-3 ----

Dampelmann (fucht fid moglichft ichnell angutleiben). Den Aageblid! ich geb fcon - fcmeiß mer nor Alles in Rachtfad.

Mab. Sampelmann. Ich geh eweil! — (padt ein, mas fie tann und geht ab).

Sampelmann. Gott im himmel! wo finn benn mein . Stimmelhafe - Gott - in fo eme Ageblid!

Pöflich (von außen). Perr Hampelmann! Mehrere Stimmen. Herr Hampelmann! Hampelmann. Sogleich! So werds doch net pressire? Stimmen 1(von!Außen). Herr Hampelmann!

## Scene 6.

## Böflich. Bampelmann.

Söflich. Amwer herr hampelmann! Ins brei Deiwelsnamen! miffe Se bann immerall ben Nachtrapp mache? — Geschwind, obber ich fahre ab (ab).

Sampelmann. herr höflich! herr Conducteur! — Sie wern doch net des Deiwels fein ?! (bat fic nach Möglichteit angezogen, tann aber die Stiefel nicht antriegen) Ro, est reit der Deiwel die Stiwwel! des fehlt noch! —

(Er hinft mit einem Fuß, indem er an ben andern ben Stiefel zieht, aber nicht anbringen tann, auf bem Theater herum.)

· Mouffeux (fiurge berein). Mord Element! herr! Sie haben fich unterftanden, Mademoiselle Bictorine einzuschließen? Bo ift ber Schlüffel?

Sampelmann. Da, uff bem Tifch - Lieb Schapi. belfe Se mer boch e biffi in mein Stiwwel.

Mouffeur. Ich glaube, Sie wollen mich insultiren? Beforgen Sie Ihren Stiefel selbst, verstehen Sie mich, herr! (eilt ab.)

Servatius (von außen). Ei, he hampelmann, mache Se boch fott.

Sampelmann. Da, ber fangt aach noch Rrafehl an, bes fehlt noch (zieht immer an bem Stiefel).

Servatius (stedt ben Ropf zur Thure herein). Mache Se boch fott. — Wenn Sie net gleich enunne komme, so nemm ich 3h Edvlat!

Dampelmann. Daß Du, mit Deim Echplat! (Er lauft mit feinem Stiefel und einem Pantoffel ab, die übrigen Rteiber über den Arm wersend) 3ch tann die verdammte Stiwwel net antrieje. (er ift eben mit seinem Stiefel im Reinen. Servatius tritt ein; hampelmann der ab will, rennt wider ibn und tritt ihm auf ben Fus.)

Servatius. Au weh! (beleidigt) Is bes vielleicht mit Bofat geschen?

Sampelmann. Ra, mit bem Abfat. -

Bon außen. Bert Sampelmann! Berr Sampelmann!

Dampelmann. Ja, ich tommel 36 benn fan Ruh ze friefe! (lauft hurtig ab.)

Enbe bes fünften Bilbes.

# Sechstes Bild.

(Strage.)

Beim Aufrollen bes Borhangs hort man ein allgemeines Geschrei und Getreifc, so wie bas Gepraffel bes umgestürzten Eilwagens, ber an ber britten Coulisse rechts liegt.

Boll (fteht umber und läuft hingu Gulfe gu leiften).

Die Reisenben (im Bagen). Ab! Dh! Dh!

Boflich (ber halb unter bem Bagen liegt, hervortriedenb). Sundefott von Pofillon! Muß grade uff ben Edflein fahre.

Mouffeur. Mamfell Bictorine, Mamfell Bictorine! Leben Sie noch?

Bictorine (aus bem Schlag tretenb). Wie Sie feben, ja.

Mouffeur. Unbeschädigt?

Bictorine. Ich glaube.

Reller. Ach meine Richte -

Bictorine (ibm um ben hals fallend). Mein Ontel! Bie? Gie find bier?

Reller. Liebes Rind, haft bu feinen Schaben genommen ?

Mouffeur. Richt im Geringften. - Die Gotter beichusten bie Liebe.

Boflich (in ben Bagen rebend). Ro meine herrschaften ba brinn, wie fiehts? 36 Jemanb tobt? Wer tob is, ber fags.

Hampelmann (ftedt ben Kopf aus bem Bagen). A was tobt? So geschwinn geht des net. — Ich mache mer aus so was nix, wenns ohne Halsbreche abgeht. — Wann mer emol uff der Rähs is, do muß mer alles gewärtigt sein. — Es is net das Erstemol, daß mer so was baffirt is. Anno 1812 bei der Reterad. —

Boflich. Dente Se jest net an's Bergeble, bente Se an Ibre Kraa Liebfte.

Sampelmann. A ber Deiwel! Mein Fraa. (Un ben Bagen gebenb) Ro, Settiche, wie is es? Lebft be noch?

Mab. Dampelmann. Ach ja. — Des is noch e recht Glid, bag bes Unglid obne Unglid abgange is.

Dampelmann. Ich bin frifch un gefund, fei ruhig Schas. Mab. Dampelmann. Bo is benn mein Dund? Boflich. Der is tobt unnerm Bage.

Dab. Sampelmann. Ich! - (fie finft in Dhnmacht).

Mouffeur (fangt fie auf). Erholen Sie fich, Dabame.

Sampelmann. Bas werd ber Rero fage?

Reller. Aber hampelmann, alter Freund fennft Du mich bann nicht mehr?

Sampelmann. Gehorfamer Diener — mit wem hawwe Se bie — hab ich bie Ehr, wollt ich fage.

Reller. Bas? Rennft Du Deinen alten Freund Reller nicht mehr? -

Sampelmann. Bie? Du lebft? — bes freut mich von ganzem Berzen. — Du bift nicht tobt?

Reller. Gehr frank bin ich gewesen! die Aerzte hatten mich schon aufgegeben, boch, Gott sei Dank meine gute Ratur fiegte — und ich bin glücklich wieder hergestellt.

Dampelmann. Des freut mich. Ammer bei fo bewandte Umftanbe is es nir mit ber Bormunbicaft.

Reller. Es bleibt bennoch babei; Du wirft Bormund von meiner Richte Bictorine.

MIle (Bictorinen ansehenb). Geine Richte?

Sampelmann. Des Bictorinche is die Richt - ober is es bes Bictorinche nicht? Ich mabs gar nicht -

Reller. Rein, fie ift nicht meine Richte, fondern — Sampelmann. Gott was e Genichts — mer werb gang abnfällig —

Reller (fortfahrenb). Meine Tochter! -

MIle. Bas? Bie?

Sampelmann (mit ironifder Geberbe). Alter Gunber, hammer bic.

Reller. Freund Hampelmann, sie durfte von unfrer frühern Bekanntschaft nichts wissen. Ich richtete Alles so ein, daß sie zu Dir kam; mich überzeugte, Du seiest der Alte noch — und nur nach meinem Tod solltest Du erfahren —

Sampelmann. Gott! Gott! Ich wahs fcont Alles; in bere Schul finn noch gang annere Leut frant.

Bictorine (ju Madame hampelmann). Jest Madame hampelmann, werden Sie mir doch glauben, daß ich nur beshalb Ihr haus verließ, die Pflegerin meines guten Ontels ju werben, und alles was in meinen Kräften fieht, zu seiner Genesung beizutragen — boch er ift gesund, bas macht mich sehr gludlich, und gerne kehre ich auch ohne Erbschaft zurud.

Reller. Meine Tochter! Du follft bennoch von mir bebacht werden; ich gebe Dir fl. 10,000 Aussteuer, sobald Du einen braven Mann findest.

Mouffeur (vortretend und militarifc falutirenb). Sier!

Sampelmann (beinahe mit ihm zugleich) Sier!

Mab. Sampelmann. Du?

Reller. Ber find Gie mein Berr?

Bictorine. Ein recht tüchtiger Mann, bem wir alle vielen Dant schuldig find.

Sampelmann. E Champagner = Rafenber. Un marchand en vain.

Söflich. Un Capitan ber Nationalgarbe in Straßburg.
— Sie wiffen herr Keller, baß ich heut e Pafet von Berth von fl. 10,000 in Staatsbabiere an Ihr Abres hab, bie warn futsch, wann uns der herr nicht von de Spistube befreit hatt'. — Sie kenne sich bei ihm bedanke, benn nur er —

Sampelmann. Un ich - -

Reller (ihn wohlgefällig betrachtenb). Brav, junger Mann.
— Sie gefallen mir. — Bictorinen scheinen Sie auch zu ge=
fallen? — Bohlan! nehmen Sie sie — und die fl. 10,000.

Mouffeux. herrlich! Bas Mamfell Victorine betrifft, bie, (ihr bie hand bin haltend, — kleine Paufe — Bictorine ichlägt ein) nehme ich, und die fl. 10,000

Sampelmann. Die nahme ich.

Sampelmann. Bie? Du lebft? - bes freut mich von gangem Bergen. - Du bift nicht tobt?

Reller. Sehr frank bin ich gewesen! die Aerzte hatten mich schon aufgegeben, boch, Gott sei Dank meine gute Ratur fiegte — und ich bin glücklich wieder hergestellt.

Dampelmann. Des freut mich. Ammer bei fo bewandte Umftanbe is es nir mit ber Bormunbicaft.

Reller. Es bleibt bennoch babei; Du wirft Bormund von meiner Richte Bictorine.

MIle (Bictorinen ansehenb). Geine Richte?

Sampelmann. Des Bictorinche is die Richt - ober is es bes Bictorinche nicht? Ich mabs gar nicht -

Reller. Rein, fie ift nicht meine Richte, fondern — Sampelmann. Gott was e Genichts — mer werb gang abnfallig —

Reller (fortfahrenb). Meine Tochter! -

MIle. Bas? Bie?

Sampelmann (mit ironifder Geberbe). Alter Gunber, bammer bich.

Reller. Freund Hampelmann, sie durfte von unfrer frühern Bekanntschaft nichts wissen. Ich richtete Alles so ein, daß sie zu Dir kam; mich überzeugte, Du seiest der Alte noch — und nur nach meinem Tod solltest Du erfahren —

Sampelmann. Gott! Gott! 3ch mabs fcond Alles; in bere Schul finn noch gang annere Leut trant.

Bictorine (ju Madame hampelmann). Jest Madame hampelmann, werden Sie mir boch glauben, daß ich nur beshalb Ihr haus verließ, die Pflegerin meines guten Ontels zu werben, und alles was in meinen Kräften fieht, zu seiner Genesung beizutragen — boch er ift gesund, bas macht mich fehr gludlich, und gerne kehre ich auch ohne Erbschaft zurud.

Reller. Meine Tochter! Du follft bennoch von mir bedacht werden; ich gebe Dir fl. 10,000 Aussteuer, sobald Du einen braven Mann findest.

Mouffeur (vortretend und militarifch falutirenb). Sier!

Sampelmann (beinahe mit ihm jugleich) Sier!

Mab. Sampelmann. Du?

Reller. Ber find Gie mein Berr?

Bictorine. Ein recht tüchtiger Mann, bem wir alle vielen Dant schuldig find.

hampelmann. E Champagner = Rafenber. Un marchand en vain.

Söflich. Un Capitan ber Nationalgarde in Straßburg.
— Sie wiffen herr Keller, daß ich heut e Pafet von Berth von fl. 10,000 in Staatsbabiere an Ihr Abres hab, die warn futsch, wann uns der herr nicht von de Spistube befreit hatt'. — Sie kenne sich bei ihm bedanke, benn nur er

Sampelmann. Un ich - -

Keller (ihn wohlgefällig betrachtenb). Brav, junger Mann.
— Sie gefallen mir. — Bictorinen scheinen Sie auch zu ge=
fallen? — Bohlan! nehmen Sie sie — und die fl. 10,000.

Mouffeux. herrlich! Bas Mamfell Bictorine betrifft, bie, (ihr bie hand bin haltend, — Meine Paufe — Bictorine ichtägt einy nehme ich, und bie fl. 10,000

Sampelmann. Die nahme ich.

Mouffeur. Die nehme ich auch. — 3ch werbe nicht mehr reifen. — In einem foliben Geschäft, in bem ichonen Krankfurt will ich sie zu bunberttausenben machen. Richtwahr?

Dampelmann. So werd bie Tugend belohnt. (3um publicum) Ro, meine herrn, war des net e äußerst merkwerdig Rähß? — den Eilwage versäumt, e Mauthvergnige ausgestanne, die Barrick genomme kriet, e Mittagesse, des mer bezahlt hawwe, un nix gesse, Reiber un Strohmänner, e erzeleut Bett, wo ich netene in komme bin, un des Ganze krent e umgeschmissener Eilwage un e Deirath. — Bann Se des Stick heut net umwerse losse, so hoffe ich des Umschmeise mit dem Eilwage vor Ihne Ihr Aage noch öfters zu produziere.

(Der Borhang fallt.)

Enbe.

## Die

# Landparthie nach Königstein.

Frankfurter Lotal-Stige in vier Bilbern.

---- **SE**E-3 - ----

## personen.

handler. Bampelmann, baumwollner und wollner Baaren-

Mabame Sampelmann, feine Frau.

Rofine, feine Richte.

Schanneweiche (Jean Noe), Gonden, 5 Jahr alt.

Louife, feine Dagb.

Gerhard Bahm, Commis in einer Ausschnitt = Sandlung.

Rummel, Studiosus juris.

Fuche, Flurschüß.

Thomas, ein Bauer.

Rrau Sonuffeffin, eine Mildfrau in Efcborn.

Ein Rutider.

Ein Schiebfarder.

Erfter | Reliner.

Ein Dufifant.

Ein Gaft. Burger. Bauern. Dufitanten zc.

(Die handlung geht theils in Frankfurt, theils in Konigstein und beffen Umgegend vor.)

# Erftes Bild.

(Die Buhne ftellt bas Innere eines fehr fleinen Labens bes herrn hampelmann vor. Die Fensterlaben find geschloffen. Gine Thure nach ber Straße, rechts eine Seitenthure zum Wohnzimmer bes herrn hampelmann. Man hort eine Peitsche fnallen und einen Bagen rollen.)

# Scene 1.

# Louise bann Autscher.

Louise (hinter ber Scene) hier Rutscher — an ber Pausbier — bo an bem Glaskafte. (Sie tommt burch bie Mitte unb
geht in bie Seitenthure) herr hampelmann sein Se fertig? —
bie Rutsch is bo!

Kutscher (aus ber Mitte). Alle Mamfell, alles parat, is mein Ladung voll?

Louise. Bas will er? an mir leits net, un an unserm Herrn aach net, des is e flink Mennche — Awwer die Madam, die mecht sich heunt scheen — un do — doderzu brauchts e biss Zeit.

# personen.

herr hamvelmann, baumwollner und wollner Baarenbandler.

Madame Sampelmann, feine Frau.

Rofine, feine Richte.

Schannewehche (Jean Noe), Gonden, 5 Jahr alt.

Louise, feine Magb.

Gerhard Bahm, Commis in einer Ausschnitt = Bandlung.

Rummel, Studiosus juris.

Fuche, Flurschüß.

Thomas, ein Bauer.

Frau Schnuffeffin, eine Mildfrau in Efcborn.

Ein Rutider.

Ein Schiebfarcher.

Erfter | Rellner.

Ein Dufifant.

Ein Baft. Burger. Bauern. Dufifanten zc.

(Die handlung geht theils in Frankfurt, theils in Konigstein und beffen Umgegend vor.)

# Erftes Bild.

(Die Buhne ftellt bas Innere eines fehr fleinen Labens bes herrn hampelmann vor. Die Fenfterlaben find geschloffen. Gine Thure nach ber Straße, rechts eine Seitenthure zum Wohnzimmer bes herrn hampelmann. Man hort eine Peitiche fnallen und einen Bagen rollen.)

# Scene 1.

### Louise bann Rutscher.

Louise (hinter ber Scene) hier Rutscher — an der Pausbier — do an dem Glaskafte. (Sie kommt burch die Mitte und
geht in die Seitenthure) herr Hampelmann sein Se fertig? —
bie Aufch is do!

Kutscher (aus ber Mitte). Alle Mamfell, alles parat, is mein Ladung voll?

Louise. Bas will er? an mir leits net, un an unserm Derrn aach net, des is e flink Mennche — Awwer die Madam, die mecht sich heunt scheen — un do — doderzu brauchts e biffi Zeit.

Rutscher. Ja, je mehr sche gebraucht bot um alt ze wern, besto mehr braucht se um sich widder jung ze mache. De, he, be!

Louife. Est gud emol ans ben Spafvogel von eme Riafer an ?

Rutscher. Ja Spaß, bes is so e Rewegeschefft von be Rutscher. — Also bis die Madam ihr Sach in ber Reih hot, will ich emol do newe in be brei haase e halb Moos Eppelwein roppe, damit die Gaul besser laafe.

Louife. Ro, un do left er fein Gaul allan uff ber Gaf ftebn?

Rutscher. Sie laafe net fort, bo fieh ich gut berfor, fie schmeise aach net, best thut nor bes Millervieh uff ber große Bockemergaß. Geftert erscht hawwe se Judbe gefahrn uff die hechster Kerb un immer Offebach zerick, in ahm Rochemittag — bo wern se fromm (ab).

#### Scene 2.

# Louise (allein) bann frau Sampelmann.

Ro ja, schon siwen Uhr verbei — um finf Uhr is schon uffgestanne worn. Do häßts jo frih gesattelt un spät geritte. Des werd e scheener Dag wern. E Landbardieh von Morjends in der Frih bis Awends, und des ganz Haus mit Kind und Kegel nich Kenigstein. Ich will mich setze — dann ich wärn mein Ban heunt noch genug brauche — ich will mer noch e

bissi Banschmalz for en Walzer uffete, dann ohne den gehts nit ab. (Sie sett sich.) Ach! Medge ze sein is e traurig Schicksal, ach! wers nor so gut hatt', als wie die vornehme Madamme, die nix ze thun hawwe, als sich die Kur mache ze losse. Bann ich doch so an wehr, wie die do driwwe im erste Stock. (Sich anlehnend) Ich kennt des Ding aach. Ich sehe mich ordentlich uff dem Kannape sie, en Bibi ust un e Gros de Napel Kläd un e Kasemir Schahl — ich krieg Bistite. (Berbeugt sich vornehm) Ich hab' Ektibage un Bedienter, die alles duhn was ich bekehl un was ich aach net besehle duh. En Zeger for hinne druff des is schön — des kennt mer sich school gefalle losse.

Frau Sampelmann. (hinter ber Scene:) Lowif' Lowif'! Se tomm se boch, un helf se bes Rind anziehe, un mich schniere. Louise (aufftehenb). Rreischt bie schon widder?

### Scene 3.

# Louise. Nummel. Bahm.

Rummel. Mamfellden!

Louife. Aufzewarte — Ammer ich fann fan Rebb un Antwort gemme, heunt is Sunntag — un ber Labe is zu.

Bahm. Bir find gleich zu Ende.

Louise. Desmol net. — Mer gehn heunt uffs Land — bo preffierts — die Madam hot gerufe, do muß mer hinne un vorne sein (will ab).

Rutscher. Ja, je mehr sche gebraucht bot um alt ze wern, besto mehr braucht se um sich widder jung ze mache. De, be, be!

Louife. Est gud emol ans ben Spafvogel von eme Fiafer an?

Rutscher. Ja Spaß, bes is so e Rewegeschefft von be Kutscher. — Also bis die Madam ihr Sach in ber Reih hot, will ich emol do newe in be brei Haase e halb Moos Eppelwein roppe, damit die Gäul besser laase.

Louife. Ro, un bo lest er fein Gaul allan uff ber Gaf ftebn?

Rutscher. Sie laafe net fort, bo fteh ich gut berfor, fie schmeise aach net, best thut nor bes Millervieh uff ber große Bockemergaß. Geftert erscht hawwe se Judbe gesahrn uff bie hechster Kerb un immer Offebach zerick, in ahm Rochemittag — bo wern se fromm (ab).

#### Ocene 2.

# Louife (allein) bann frau Sampelmann.

Ro ja, schon siwen Uhr verbei — um finf Uhr is schon uffgestanne worn. Do häßis jo frih gesattelt un spät geritte. Des werd e scheener Dag wern. E Landbardieh von Morjends in der Frih bis Awends, und des ganz haus mit Kind und Kegel nach Kenigstein. Ich will mich setze — dann ich wärn mein Ban heunt noch genug brauche — ich will mer noch e

bissi Banschmalz for en Walzer uffbete, dann ohne den gehts nit ab. (Sie sept sich.) Ach! Medge ze sein is e traurig Schicksal, ach! wers nor so gut hatt', als wie die vornehme Radamme, die nix ze thun hawwe, als sich die Kur mache ze losse. Bann ich doch so an wehr, wie die do driwwe im erste Stock. (Sich antehnend) Ich kennt des Ding aach. Ich sehe mich ordentlich uff dem Kannape size, en Bibi uss un e Gros de Napel Kläd un e Kasemir Schahl — ich krieg Bistite. (Berbeugt sich vornehm) Ich hab' Estlibage un Bedienter, die alles duhn was ich besehl un was ich aach net besehle duh. En Jeger for hinne druff des is schön — des kennt mer sich schond gefalle losse.

Frau Sampelmann. (hinter ber Scene:) Lowis' Lowis'! Se tomm se boch, un helf se bes Rind anziehe, un mich schniere. Louise (aufftebend). Rreifct bie icon widder?

# Scene 3.

# Louise. Rummel. Bahm.

Rummel. Damfellden!

Louife. Aufzewarte — Ammer ich tann fan Rebb un Antwort gewwe, heunt is Sunntag — un ber Labe is zu.

3ahm. Bir find gleich ju Ende.

Louise. Desmol net. — Mer gehn heunt uffs Land — do preffierts — die Madam hot geruse, do muß mer hinne un vorne sein (will ab).

Rummel (faßt fie um ben leib).

Louife (idlägt ihm auf bie Banbe). Die Band meg '- Rummel (wieberholt es).

Louise. Auch hier ruft man zerick, häfts in ber Zauberfieht — Ich bin e Mainper Medche — und die leide so was net.

Frau Dampelmann (in ber Couliffe). Lowif', bem herrn fein Tourche. —

Louife. 3d muß nach ber Barid!

Rummel. Aber wir wollen Strumpfe faufen, und feine Peruden.

Louise (retirirt fic). 3ch wer Ihne ben herrn hampelmann schicke. (Bei Seite) Die sehn mer aach wie rechte Kunne aus.

#### Scene 4.

### Rummel. Dahm.

Babm. Das ift einzig mit ihrer Perrude und mit , ihrem Mainz.

Rummel. Freund, es war die höchfte Zeit. Ein paar Minuten später und wir fanden das Reft leer. Aber vertraue mir. Eine Intrigue zu leiten, fie glorios durchzuführen, ift Studiosus juris Rummel der Mann. Wenn ich dereinst meine Prozeffe nur halb so gut führe, so brauche ich pagina 38, 39, 40 und 41 im Staatstalender nicht zu fürchten. Ich hoffe du versteheft mich.

Bahm. D gewiß!

Rummel. Run, fo verftebft bu auch ben Rummel. Sage mir aber boch wenigstens, wie weit bu mit beiner Scho- nen bift. Ift fie von beiner Liebe unterrichtet?

3ahm. Rein, bis jest noch nicht.

Rummel. Roch nicht, fagt Rummelpuff — Glaubft bu, bag bu einigen Einbruck auf fie gemacht haft —

Bahm. Dazu ift es bis jest noch nicht gefommen.

Rummel. 3mmer noch nicht! Und bie Eltern?

3ahm. Ach Gott, die ahnen nichts von ber gangen Intrigue.

Rumme I. Run, bas heiß ich! bas Madchen hat bich so eigentlich noch gar nicht, was man so sagt, auf ben Liebhaber angesehen. Du haft ihr noch kein Wort gesagt, und bas nennt ber Kerl eine Intrigue, ha, ha, ha!

Jahm. Schon vierzehn Tage paste ich ihr auf, auf Beg und Steeg. Bierzehn Tage lang verzehrt mich ein besicheibnes Feuer. Ich weiß weiter nichts von ihr, als ihren Ramen, sie heißt Rosine, gerade wie im Barbier von Sevilla — ihr Gesicht entspricht dem sußen Ramen — und denke dir, ein wahrhaft romantischer Umstand hat und zusammengeführt

Rummel. Run?

3ahm. Sie fam an einem Mittag in unsern Laben, um fich zehn Staab gros de Berlin zu kaufen.

Rummel. Wahrlich febr romantisch ber Unfang.

Bahm. Bie ich ihr fo bas Zeug vorlege, bu weißt, fo mit meiner coulanten Art, begegnen meine Blide ben ihri-

gen. — Gludlicher Beise bemerkte fie es nicht, was in mir vorging, benn fie untersuchte ben Gros de Berlin. — Aber wie soll ich bir meine Berlegenheit, meine Berwirrung schilbern, als fie mich anredete.

Rummel. Brauchft's nicht, (fingt nach ber Melobie aus ber "Entführung aus bem Serail.") "find mir langft bekannt, — find mir langft bekannt" —

Jahm. Ich weiß nicht was ich sagte — ober vielleicht sagt' ich gar nichts — Berwirrt wie ich war, schnitt ich ihr einen halben Staab zu wenig ab — die Liebe ist blind. — Sie bemerkt es noch nicht — ging weg. Ich wollte ihr folgen — aber bis ich meinen hut gesucht hatte, war sie verschwunden.

Rummel. Gott im himmel, aber auch ber but, fo etwas thut man ohne but.

Jahm. Endlich habe ich fie wieder zufrieden geftellt. 3ch habe fie geftern durch ben Glastaften gefeben, als ihr Ontel ben Laden zumachte, und wartete von fieben bis zehn Uhr, aber fie tam nicht heraus. Run bin ich hier, einen tuhnen Angriff zu thun.

Rummel. Du fühn? bababa!

3ahm. 3ch bin zwar von Ratur etwas blobe, aber mit beiner Bulfe -

Rummel. Run, zwei find gerade nicht zu viel für alles, was noch zu thun ift. Einem jungen Mädchen zu gefallen, die Rebenbuhler aus bem Felbe zu schlagen, wenn es welche gibt, bei allen Onkeln und Tanten ber Familie einen

Stein im Brett zu haben, bas ift in ber Regel Arbeit für ein halbes Jahr.

Babm. Und une ift nur ein Sag jugemeffen.

Rummel. Und noch bagu ein Sonntag — an bem gewöhnlich nichts geschieht — Morgen aber mußt bu beine Geschäfte in Leipzig beginnen, ba erwarten bich polnische und walachische Kaufer, und die muffen beibe ber Liebe vorgeben.

Jahm. Wenn ich an alles bente, mocht' ich ben Kopf perlieren.

Rummel. Du wirft ihn aber boch behalten muffen, benn ber Ropf ift in ber Che ein gang unentbebrliches Requifit.

3ahm (brudt ihm gartlich bie hanb). D bu mahrer Freund, wie foll ich bir je vergelten?

(Man bort hampelmann hinter ber Scene fprechen, bie beiben Freunbe gieben fich in ben hintergrund gurud.)

### Scene 5.

# Die Vorigen. Sampelmann.

hampelmann (tommt aus ber Seitentbure völlig jur Reise angezogen; er trägt zwei Flaschen Bein, eine Jabtasche und ein Perspectiv und legt alles auf den Tisch. Ansangs in der Thure). Fraa — verzest nor dein grin un gehl Schahl net, wegem scheene Better und wegenem garstige Better, dein Barbeleh net, den de partun von mer zum Geburtstag hast hawwe wolle. — Ich bab des Best, ich bab den Bein, e Botell Malaga for Mor-

jends, un e paar Botelle Forster for Rachmittags. Ach Gottche was for e Betterche — ganz gemacht um sich e mal aus em Fundament eraus ze amisire. Ja so e Bergbardieh do steht mer e Bergnige aus. Ich awer, for die ganz Boch angebunnener Mann — ich will mer e mal heut e extra Bene dubn.

3 abm (tritt icumtern bervor). Enticulbigen Ste -

Rummel (halt ihn am Rod gurud und tritt vor ihn. Er verbeugt fich vor hampelniann, ber nun gwifchen Beiben ftebt).

Sampelmann. Ercufire Ge meine Berrn - 3ch hab 3hne nicht gesehn.

Rummel. Saben wir die Ehre, den berühmten Baumwollen - Baarenhandler Sampelmann im weißen Ed vor und zu sehen ?

Sampelmann (fich verbeugenb). Go haß ich - fenne Se mich benn?

Rummel. D Spaß bei Seite — Ber follte Sie — 3hre vorzüglichen Unterweften, 3hre weißen Strumpfe, 3hre charmante Gemablin nicht fennen?

Sampelmann. Run hinfichtlich meiner Baar kenne Se Recht hawwe — bie is weit und brat berihmt und boch is mer emal e groß Unglick mit passiert. — Ich weiß nicht ob Ihne die Geschicht bekannt ift?

3ahm. Ach Gott nun wird's lange.

Rummel (ju 3abm). Still boch — bie erfte Regel ift, bag wenn einer eine Geschichte hat, man ihn erzählen laffen muß, bas giebt Bertrauen. (Bu bampelmann) Mein herr ham-

pelmann, Ihren Ungludsfall tenne ich nicht — und ich ware in ber That fehr begierig.

Samvelmann. Gebn Ge, fo fann ber gefcheibfte Rääfmann Unglid bamme - 3ch batte bereinftens eine bebeitende Barbieb baamwollene Rappe un Strimp, Die ich bier net verfädfe fonnt' - Bas that ich, ich schickt se gang abnfach bie Strimp an abn Freind, bie Rappe an en Annern nach Krankfurt an ber Ober, wo grad die Cholera war un Ropp un Rig warm gehalte wern mußte, in Commission. Bar bes net richtig speculirt? Unnerbeffe bat e Doctor ausfinnig gemacht, bes Barmbalte bei ber Cholera wer nir, mer mißt fe mit Gis un falte Uffichlag furiere. Best mar mein Sach uff abnmol nir. Mein Correspondente fdreibe mer alle 3ma, die Baar war unner bene Umftanbe nicht zu verfaafe. Go lag fe benn annerthalb Sabr - los wollt ich bie Sach fein, fo fdreib' ich nach Kranffurt an ber Dber, bag mann bann bie Baar gar net ze verfilmern mar, un fie fich gege en annern nor erfend correnten Artifel verdausche ließ, ich mit einverftanne mar. Bas glame Ge nun, bag mer paffiert ift? - Dir, eme gelernte Rääfmann?

#### Beibe. Run?

Sampelmann. Schreibt mer der Meyer und Comp, er het mer des Bergnige anzeige zu kenne, er wer so glicklich gewese mein Kappe gege Strimp ze verdausche — un Tags druff krie ich en Brief vom Peter Müller — er zeig mer mit Bergnige an, er habe mein Barbieh Strimp glicklich gege Kappe verdauscht. War ich der geuhzt Mann, un der, der

mein Rappe hat, ber hat jest mein Strimp, un ber mein Strimp hat, ber hat jest mein Rappe.

Rummel. Da waren die Untoften ihr Profit.

Sampelmann. Awwer wie fomm' ich mer vor? ich ergabl Ihne die Geschicht, die mer als im Kopp erum geht, un ich wahs noch net — Bas fleht benn eigentlich zu Ihre Dienfte?

Rummel. Wir find im Begriff eine Fußreise auf mehrere Tage ins Gebirg zu unternehmen, und da muffen Sie sich, obgleich es Sonntag ift, mit den Vicogne Soden incommodiren — benn in Baumwollen-Soden kann ich unmöglich wandern.

3 a h m (bei Seite). Berfluchter Rerl!

Sampelmann. Bohl wahr. — No warte Se — Sie finne zwar in Baamwolle alles bei mir — und die vicogne Soden finn e besonners sihrender Bollartifel — awwer in ganz vorziglicher Qualität — (geht hinter ben Labentisch und nimmt verschiedene Paquete, die er öffnet). Sie sehn, an Baar fehlts bei mir nicht. — (Bu Bahn) Is Ihne äach was gefällig?

Bahm (verlegen). Ich weiß nicht - ich könnte eine Schlafmuge brauchen.

Rummel. But gegeben.

Sampelmann. Rachtfappe sinn hier owe — fann mit uffwarte — ba sinn ääch handstächelchern — ba sinn ganz extra gute Bäämwoll Unnerhose — bie hab ich von eme dreibrähtige Strumpfabrisant aus Schlesinge in Commission — wo Deiwel stede dann die vicogne Strimp? (reicht Rummel ein Paquet.) Sehn Se emol ob ere des sinn? —

Rummel. Rein, die find zu grob — Es scheint, daß biese gar nicht im Laben vorräthig find — Bir werden oben in Ihrer Bohnung vielleicht — benn was wir suchen, ift gewiß dort.

3ahm. Ja, baneben im Innern glaube ich auch (er will in die Seitenthure.)

Sampelmann (läuft ichnell hingu und halt ihn auf). 280 wollen Sie benn babin ?

Rummel (will auch binein). 3a, 3hre beften Artifel find bier brinn.

hampelmann (fich vor Beibe neuenb). Piano — Pianiffimo meine herrn — da brinn is fan Baar for Sie — hier is mein Baarenlager — bes is for Ihne un alle annern Leut uff. Awwer da, da wohnt der Frankforter Berjer und Lieutenamt im Leschbattalion — da werd haus gebliwwe — denn da brinn is niemand als mein Fraa un mein Richt. Berkebn Se mich?!

Rummel. Run fagen Gie's ja felbft: 3hre beften Artifel.

Sampelmann. Des sinn tan hanbelbartitel — un mit Komplimente fangt mer mich net. Est forz — suche Se sich eraus — un wann Ihne die nit recht sind — tan annern hab ich net — Lewe Se recht wohl un mache Se fort, ich muß nach Kenigstein.

3ahm (führt hampelmann am Arm vor). Bas, - Sie fahren nach Konigftein?

hampelmann. Ja, mit Rind un Regel. 3ch follt' fcon fort fein - Die Rutich fieht vor ber Dier.

Rummel (entsücht). Sie fahren in's Gebirg? Das ift eine himmlische Sache! Mein bester Herr Hampelmann, ich will Ihnen einen Borschlag zur Güte machen. Wir wollen heute auch dahin, geben Sie uns einen Plat in Ihrem Wagen, Ihr Sohnchen setzen wir zu dem Kutscher. — Wir wollen Ihnen so viel Späße machen, daß Sie sich köstlich amustren werden. Mein Freund hat einen herrlichen Tenor, und singt bereits die erste Stimme im Judas Maccabaus.

Sampelmann (bei Geite). Daß bu mit beim Jubas!

Rummel. Richt mahr, bas tommt Ihnen gum ga- den vor?

Sampelmann. Gang un gar net — Amwer ich muß Ihne fage, ich find's fehr fonnerbar daß zwä Fremde —

Rummel. O wir find excellente Jungen und überall zu Saufe.

Sampelmann. Bann's wahr is. Awwer mein Schannewehche (Jean Noe) is ääch e excellenter Jung, un der hat des Borrecht, benebst dem Biffi Proviant des mer mitnemme — dann ich denke doch, daß vor alle Dinge des Effe sein Plat in der Kutsch hawwe muß.

Rummel. D wir richten uns ein. - Biel gebulbige Schaafe geben in einen Stall.

Sampelmann. Es foll Riemand genirt fein, meine berrn.

3ahm (bittenb). Berr Dampelmann!

Sampelmann. Rir, nir!

Rummel. 3ft bas 3hr lettes Bort?

Dampelmann. R' Ja.

Rummel (pathetisch). Gut — Sie werden es bereuen — und wenn wir wieder so jung zusammen kommen, vernünftiger sepn. — Leben Sie wohl — Grausamer Mann! leben Sie wohl!

Sampelmann (gornig). Behorfamer Diener!

3 a h m (leise zu Rummet). Bas! wir ziehen fo mir nichts bir nichts ab?

Rummel (leife). Rur rubig, bu follft ben gangen Tag mit beinem Mabchen gufammen fevn.

Babm. D wie foll ich bir banten!

Rummel. Still boch! (er geht zu hampelmann, ber feine Baare ordnet). Aber mein befter herr hamvelmann - -

Sampelmann (tommt hinter bem Labentifc hervor und nimmt eine Prife). Ro, is vielleicht noch Ebbes gefallig?

Rummel. Gine Prife?! (Er geht mit 3ahm ab, ber in ber Thure nieft).

Sampelmann (wuthenb). Bohl befomm's! Rummel (außerbalb) Dante icon.

#### Scene 6.

Sampelmann (allein. Er behalt feine Dose offen und fieht ihnen nach.)

Richt Ursach — bes läg mer uff — Wann Sie weiter nir in meim Lade gesucht hawwe als besjenige — so warsch hohe Zeit daß se sich aus bem Stääb gemacht hawwe. (Er geht heftig auf und ab.) Lang hatt's net mehr dauern derfe — dann hett ich losgelegt. Der herr Hampelmann is kan Hanne-bambel — Ihr zwä Herrn Windfligel, — und legt er emal los, so legt er ordentlich los. Oft geschieht's zum Glick net. Den 6te Mai 1815 warsch des lette Mal — awwer dann kenn ich mich vor Wuth äach net. Sie kenne meintwege zum Deiwel sahre — awwer net in meiner Kutsch — die Qualgääfter! — Apripo von Qualgääfter — Mein Frää muß doch jett ääch fertig sein. (Er rust in die Scene.) Awwer Frää! Lowis, Schannewehche — Se kommt doch emal — vergest awwer nir.

Alle (hinter der Scene). Mer tomme schon! Mer tomme schon. Hampelmann. Des is e Dorchenander, wie beim Bawelonische Thorn (in die Scene). Auft den Schubkarjer, daß er alles in Baage bringt.

Alle (hinter ber Scene). Deba! Chriftoph! Chriftoph!

Dampelmann. Alleweil wern se flott. (Er trodnet sich ben Schweiß von ber Stirne.) Ach! was tost des for e Dis, wann e ehrlicher Borjerschmann sich emal e Plesir mache will — Awwer ich will mer noch heut recht Plesir mache, un des ordendlich for die ganz Boch! na for e Jahr — Es geht in ähne Koste hin.

### Scene 7.

Hampelmann. Mad. Hampelmann. Hofine. Jean Noc. Louise. (Sie tommen mit Lebensmitteln in Körben 2c., womit fie ben Schubfarcher, welcher zu gleicher Zeit von außen eintritt, bepaden.)

Sampelmann (zu seiner Frau). Ro, est last Euch emal betrachte wie er ausseht. Ah recht schen! Bravo, da Capo! Est vorwärts bem Thor enaus — Gott straf mich Frääche — bich halt heut jeder vor finf un verzig Jahr.

Mad. Dampelmann (fic bruftenb). Als wann ich fe war? Dampelmann. S's wahr, du bift erscht neun un verzig — No Rofinche, du haft ja Kamasche an, un kan weiße baawollene Strimp!

Rofine. Ramafche finn Dobe un Strimp paffe net uff's Lanb.

Sampelmann. A was Mobe — bes is egal! ich hab' ere zu verkääfe, un ich wern doch pretendire berfe, daß bein Fißercher bem Publitum mein Waar weise solle.

Mab. Dampelmann (vornehm). Mer fahre ammer nicht uffe Land um Strimp ze vertääfe.

Jean Noé (unartig). Mer fahrn uffe gand um Ruche ze effe un luftig ze fein.

Sampelmann. Schannewehche, bu haft recht — bes wolle mer äach — Alle! vorwarts — hibsch alles eingepactin bie Rutsch?

Soubtarder. 3a.

Alle. Bormarte! vormarte!

Louise. No, wo is ber Ruticher? - ber Ruticher is jo net bo.

MIle. Ruticher, Ruticher!

# Scene 8.

# Die Vorigen, Bahm.

3ahm (im Ruticheroberrod, fteut fich betrunten). No, no, ba bin ich ichon — mache Ge mer bie Gaul net icheu!

Sampelmann. No, wo treibt er fich bann erum?

3 ahm. Ich treib mich gar net erum, ich hab do newe in de drei Saase feftgesote, und do gehehr ich hin, als rechtschaffener Aufscher, der waarte muß! un gern waarte dubt, wann er was ze trinke hot.

Louise. Bas ber Brandewein net buht, ber Rutscher bot e gang anner Geficht!

Sampelmann. Alle, uff bein Bod Kutscher — bichtig zugefahrn — bann giebts e gut Tinkgelb!

Bahm. Des will ich meene (ab).

Sampelmann (will abgehen, tehrt aber noch einmal um). Halt, mein Perspectiv — ich muß sehe wie fich ber Parrthorn von Kenigstein aus ausnimmit (er nimmts).

Jean No e. Den Rero nemme mer boch aach mit?

Sampelmann. Ach Gottche, ja bes Reroche, bes arm Bieb'che, bes kann ja boch net allans ze Haus bleiwe — Lowis' hol's emal.

Louife. 3ch brag en ammer net, die Carnaille bot mich lesthin in Finger gebiffe.

Mab. Sampelmann. Ro, bo nemm bu en uff bein Arm, Sampelmann!

Sampelmann. Ro ja! (er nimmt ihn) ba war benn bie ganz Familie beisamme (hat Joan Noe auf bem einen Arm, Rero auf bem anbern, in ber hand Perspectiv und Jagbtasche.) Borwarte! marsch! (Alle ab.)

# Verwandlung.

# Bweites Bild.

(Plat vor Efchorn. Rechts ein Bauernhaus. Bor bemfelben gegen bie Mitte fteht ein Apfelbaum. 3m Borbergrunde links ein Brunnen.)

### Ccene 9.

Frau Schnukkessen fommt aus bem Dofe, einen Baffertopf und eine Milchtanne in ben Danden, fie schöpft Baffer. Suchs von ber andern Seite.

Fuchs. Gut Zeit Fraa Schnutteffen. A was Dunner un was Deiwel mecht sei dann do — esu allans, wann im Ort der Deiwel lus is — do is wirrer e Loding Fransorter ankumme, — wei dei Schaude.

Schnufteffin. Gich mache Milch for die Franforter.

Buchs. Gu; fei icheppt be Rohm ab?

Sonutteffin. Gi eich flare fe.

Buchs. Met Brunnemaffer.

Sonuttessin. Salt er'sch Maul, wer werd dann e su was ausfreische.

Fuchs. Unser Waffer is jo tan Gift — un in Franfort huun se tans esu, un bann is es jo bekannt, baß bei Milchfraa un der Beinhänler seiner Woor e bissi uffhelft.

Schnutteffin. Un allemol glawwe fe noch Bunner was fe an seller Milch noch bete — laafe in ber grest his bo eraus, un bente bei wersch se beffer — Profte Mohlzeit, bo mist mer fein Sach net verschtebn.

Fuchs. A bie Franforter miffe noch froh fein, baß fe one hunn, bei mißte jo sunft verhongern. Gich limwre aach Dase enein un Lerche, awwer eich scheeiße bei Ranincher un Schpate aach net umesunft. Gott, wann bie Leut alles wiste was se eefte.

Sonukteffin. Jo, jo, vill wirffe mecht Koppwih. Kuchs. Gudle emol felt, Gevattern.

Sonutteffin. 2 mu?

Fuchs. Do leit e gang Loving Franferter im Grame.

Schnutteffin. Logt fe leie, fe leie maag.

Fuchs. Der Bage is aach fabores, bes mus eich mit aufibe (ab).

Sonutkessin. Der muß aach in alles sein Raas schiede. Was gehts ihn an? Der meent weil er e Jagblafer is, do hett er aach was ze saae (sie sieht Rummel und Jahm, welche von verschiedenen Seiten austreten). A, do kumme Leut; geschwenn met der Rann fort, dei braache die Pandwerksvorthaal net kenne ze lerne (sie geht in den Dos).

### Scene 10.

Bahm (noch im Ruticher-Ueberrod, Rummel. (Bon verschiebenen Seiten.)

Rummel. Das trifft sich ja charmant. Am Thore war ein Fiaker reifefertig, es fehlte noch eine Person — und so kam ich schnell hierher. Aber wie weit bist du? was haft du mit beiner Kamilie angefangen.

Babm. Bir haben uns überworfen.

Rummel. Bie benn fo?

Jahm. Ach Gott! Ich habe fie eben umgeworfen. — Glücklicher Beise haben fie fich tein Leid's gethan — ich habe fie in einen Graben voll Gras gelegt.

Rummel. Brav! bu haft als Ruticher feine Chre ein= gelegt. Mache, bag bu bein habit ablegft.

Bahm. Du haft recht, ich will mich adonifiren. (Er giebt ben Ueberrod aus, und wirft ben but weg.) Die Berwandlung ift fertig.

Rummel. Und a tempo, benn ba fommen unfre Damen.

3ahm (nimmt eine Sommermuse aus ber Tafche und arrangirt feine Loden.)

### Scene 11.

Pie Vorigen. Mad. Hampelmann, Kosine. Louise. Jean Noé.

Dab. Dampelmann. Bift bu benn aach gang ficher Lifi, bag mer nix web thut?

Louife. Des will ich mene, Sie finn jo uff mich gefalle!

Mab. Sampelmann (fie mitfeibig ansehenb). Uff bich - bes is vielleicht erscht e recht Unglid.

Louife. For mich ehnter als wie for Sie, bann mein Schulter muß blige blau fein.

Rummel. Meine Damen, wir haben von weitem ben Umfall gefeben, ber leicht einen Unfall hatte herbeiführen können, und find ju Ihrer Gulfe berbei geeilt — bisponiren Sie über uns.

3ahm. Ja Madam, mein Freund — und ich — ich und mein Freund — (leise zu Rummel, indem er ihm Rofine zeigt). Ift fie nicht himmlisch?

Rummel (Teife). Meinetwegen. — Aber halt bu's Maul, wenn bu weiter nichts zu fagen weißt. (Laut) Gott! liebe Madam Sie gittern ja noch?

Mab. Sampelmann. Uch, ber Schrede beim Umwerfe.

Zahm. Ja, besonders wenn man so etwas nicht ge-

Rummel (3u Mabam hampelmann). Ihr Mann ift bort bei bem Bagen beschäftigt, Sie werben eines Arms bedürfen, ich hoffe Sie schlagen ben Meinigen nicht aus.

Mab. Sampelmann. Ach, ich bitt' Ihne. — Aber ich bab' nicht bie Ehr Ihne borchaus nicht ze fenne.

Louise. 3ch fenn die herrn, es finn Runne vom herrn, Sie tenne Ge aach, ber herr hampelmann.

Mab. Bampelmann. Damme Sie bie Ehr ben baumwollene Baarenhenneler Dampelmann gu fenne?

Rummel. 3a mobi!

Bahm. hinter ber hauptwache Rr. 101 im weißen Ed.

Bean Roe (weinenb). Mutter, ich hab hunger.

Rummel. Ein allerliebstes Rind, es hat fogar hunger (liebtoft es).

Mab. Sampelmann. Alleweil is noch nicht Zeit zum Effe.

Bean Roe. 3ch will ammer effe, ich bab Bunger.

Louise. Gott was des Kind schond en Apetit bot, ber werd emol grad wie fein Batter.

Bean Roe. Mutter, ich will Ruche bamme.

Louife. Bebr uff ze rube, Bub, mer werd ber Ruche brote.

Rummel (meint bem Kind in die Baden). Der liebe Kleine hat Recht. — Wenn man hunger hat, muß man effen, und damit auch Sie sich erholen, Madam, so schlage ich Ihnen vor, eine ländliche Mahlzeit einzunehmen. Ich werde Sie sühren, ich kenne die Lokalität genau, es giebt hier nichts. Indessen sinden wir wohl in diesem hause frische Eier und Milch. Auf dem Lande begnügt sich eine schöne Frau mit Benigem.

Mab. hampelmann. Bie angenehm fich ber junge Berr auszebride mabs.

Bahm (ju Rummel). Rebe boch fein bummes Beug.

Dab. Dampelmann. Sie find ein recht luftiger herr! Damme Ge benn immer fo e luftig Genie?

Rummel. O Madam, semper luftig. Run darf ich bitten. (Er bietet ihr ben Arm, alle bis auf Louise und Rummel ab.)

Louise (supft Rummel am Rod). Dehre Ge, wo ftubiere Sie benn ?

Rummel. In Beibelberg.

Louife. Renne Ge vielleicht ben Frit Licht? — Es ift ägentlich e Balwierer, er flubiert aber boch.

Rummel. D ja, ben tenn' ich — ber ift auch die Ferien über in Frankfurt, er fieht als Mediziner im Frembenblättchen und logirt in ber goldnen Spis.

Louise. 36 er do? Kimmt er vielleicht aach eraus? Rummel. 'D Spisblibin Sie! (mit bem Finger brobenb) Gewiß ber Herkgeliebte, be?

Louife. D gebn Ge!

Rummel. Run icones Rind — fieb mich beute für ihn an, ich bin auch Student. — Den schon gepflegten Badenbart befit ich freilich nicht, aber — ein gutes Berg. Romm! (fie umfaffenb. Beibe ab).

### Scene 12.

# Berr Sampelmann (allein).

Ro ich will grab net renomire — ber Storz awwer war net bitter. Der Dag fängt gut an, beß muß wahr sein. — Awwer ich hab' boch mein Plesir! So was muß ääch sein! Kän Bergnige ohne Aerger, tän Rose ohne Dorne — und tän Landbardieh ohne Grawe. Des is net annerscht, in des Gebräuchlich muß mer sich ze sige wisse. Awwer des schad all nir, ich muß doch mein Plesir hawwe. Unser Esse dauert mich nor. Lauter ausgesuchte Schissele, wähs Gott net ze schlecht for en Gesandte — Rota bene, wenn er Hunger hat. — Ich hab setzt nor die Meson noch gerett — Awwer Herrjeeche, wie sieht die aus ser zeigt eine Wesone, die wie ein Ruchen zusammen.

gebrüdt ift). Ro — bie muß en gute Buff friegt hawwe! Aha, alleweil geht mer e Licht uff, bo is mein Fraa bruff ze ligge komme. (Er fest fich auf die Bant am Brunnen.)

# Scene 13.

# Hampelmann. Fran Schnukkeffin.

Schnuftessin (bei Seite). Gott was hot bene bo brinn bes Umwerfe zugesetzt, bei brinte jo e Milchspill ewed, baß es e Schann is, eich muß wahrlich wiber an be Brunne, bemit mein Runne morje net zu torz tumme.

Pampelmann. A ba is ja e Fraa, noch beffer e Milchfraa. Gottlob — ich spiere Appettt. — Mein Mage will e bissi state fein. Die hat gewiß so recht achte Landmilch — Fraache, sag se emal, hat se vielleicht e gut Glas Milch for mich?

Schnutteffin. Barum net wann erich bezählt?

Sampelmann. Des verfteht fich, e Glas Milch is ja tan Liebesvienft.

Sonuffessin (gieft Mild in ein Glas und gibt fie an hampelmannn). Su gaut als wei von ber Rau ewed.

Sampelmann. Bahrlich, recht klor (gibt bas Glas gurud). So gut brinte mer in Krantfort kan Milch.

Sonuffessin. A manichmol boch.

Sampelmann. Bas foft bes Glas?

Schnutteffin. Seche Rreuger.

Sampelmann. Ro ba muß mer fich bann net brimmer verwunnern, bag fe in Frankfort net fo gut is, ba berfor is

fe aad mobifeiler. Dernach Belb, bernach Bagr, (Er bezahlt, fie geht mit ihrer Ranne ab.) Best lest fich bes Mittageffe icond beffer abwarte. - 3a Mittageffe - mober frieje? Unfersch leit bort im Grame! Ro bier merb's boch äach mas ze Effe gewwe. Ericht will ich nor mein Leit ufffuche. - Ammer wo? Da fennt ich lang suche. — Liewer will ich bier warte bis fe fomme un mich fuche - mer muß fich als e biffi rabr mache. - Rebb mer aner nor von bene gandwertt - in bene brei Berrn ganber - bie Bals tenne fe be Sabne abichneibe, ammer faner fann abn verninftiger Beif' brate. - Auffer in Bernem un in Sauße wern fe mebft verbrennt. - Uff em -Land, ba is es ammer wie im Rrieg, mer nimmt was mer frieft, nor bag merich bezahle muß. Est muß ich mein Leut uffluche. - Ammer ba kennt ich lang suche - un wo enaus? Da is ja gar tan Aussicht, alles zugebaut mit Scheuern un Eppelbahm (er fteigt auf bie Steinbant um eine Ausficht ju gewinnen). 3d fann niemand febe! Bie warich mann ich mich uff ben Epvelbaam bebt mache, for was bab ich bann mein Berfvectiv? (er fteigt auf ben Baum.) Die aute Bauerichleit, Die planze bie icheenfte Eppelbam ins freie Relb - fie miffe boch viel Butraue zu be Leit bamme.

#### Scene 14.

Sampelmann (burch bie 3weige bes Apfelbaums verstedt.) Suchs und Thomas (zwei Flaschen Bein in ber Sand.)

Thomas. De, be, be! bes wor emol. Ruchs. Est bier uff, funft lach eich meich bubt.

Sampelmann (auf bem Baum). Ah feh, bo finn die gute Efcborner, bie mer geholfe hawwe.

Thomas. No was fegft bau berzu, zwa Botelle Bein bunn eich wegg prafezert.

Sampelmann. Bas babbele bie?

Fuchs. No est wolle mer emol uff Regimenteuntefte freibflide.

Thomas. Recht fu, eich geb ben Bein bergau.

Ruche. Un eich be Ruche!

Thomas. Rumm, mer wolle one in be Schatte fete (fie feten fich unter ben Baum).

Fuche. Su bumm ze fein, und brei Stunn Bege ze fahre um fein Freihftid in en Grawe ze werfe.

hampelmann. 3ch glab, ba is von mir bie Redb.

Thomas. Bas leit bene bran an em verlohrne Effe.

Fuche. For one ammer e gefunne Freffe. Rumm Freund!

Thomas. Angeftoße uff bene Franforter Gunntagsviggel ihr Gefundheit.

Ruchs. Bivat! Bivat!

Dampelmann (auf bem Baum). Ich bebante mich icheen-ftens.

Fuchs und Thomas (fieben iconell auf). Ro was gebts bann bo owwe? Was mecht er bo?

Sampelmann. 3ch mach e gandbarbieb.

Buche. Worum feib 3hr uff ben Baam geftigge ?

Sampelmann. Um ge febe wie 3hr mein Bein brinft.

Thomas. Ran Ausflichte!

Fuchs. 3hr feib gepennd (gepfanbet).

Dampelmann. Un Ihr feid Ballunke, bie mein Frih-ftid freffe.

Thomas. De bo, net gefchennt - geantwort!

Sampelmann. Ammer -

Ruche. Die fein fan Ammer -

Dampelmann. 3d were bod frage berfe, wer 3hr feib?

Thomas. Er is net jum Froge bo -

Buche. Palt, bes gibt mich an.

Sampelmann. Bebt jum Deiwel!

Tho mas. Reschpect vor der Owwrigkeit — eich sein Felbschit bie — un hunn die Bacht immer bes Obft.

guds. 30, bes is er.

Sampelmann (fleigt berunter). Un ich bitt mer mein Bein un mein Effe aus, boriwwer bab' ich bie Bacht.

guchs. Er is uff bem Eppelbaam gefunne worn.

Sampelmann. Ro! Bas beweift bes?

Thomas. Des beweift bas 3br gern Eppel eft.

Sampelmann. Befochte, ja, - bie finn ja noch grin.

Ruche. Roch emol, 3hr werb gevennt, ben Rod aus!

Dampelmann. 3ch will zum Schulz gefihrt fein, ber foll bie Sach unnersuche!

Thomas. 3hr habt Eppel ftrenze wolle.

Sampelmann. 3d will jum Berrn Goulg.

Ruchs. Est fan glaufe! jum Schulg -

Sampelmann. Go wahr ich hampelmann babs -

Fuchs. Bas hampelmann! 38 er ber hampelmann — Parabeplas Nro. 101.

Dampelmann 3a, was foll's?

Fuchs. Do huun eich Ihren hunn eingefange, ber bot hie uff ber berrschaftliche Jagd gejagt — Eich huun en bobscheeiße wolle, est kenne S'en mit finf Gilde Straf auslese.

Sampelmann Ach Gott — Mein Reroche — un jage — bes is froh wann es net gejagt werb.

Fuchs. Des tenne mer schond — es is e englischer Zagbbond.

Dampelmann. Englisch mag er sein — awwer e Jagdhund — er is von mitterlicher Seit e Puddel un von vetterlicher Seit e Spis.

Thomas. Alleweil sein mer am End — Reschpect — eich sein im Amt jest — hut ab herr Franforter — un Strof bezahlt for Obfifrevel.

Fuchs. Un finf Gilbe forfc Jage.

Sampelmann. 3ch zahl gar nir.

Fuchs. In Gehorfam\*), ins Loch mit bem Rerl. (pfeift — einige Bauern tommen) Pactt ben Eppelfreffer, fort mit em! (Sie führen hampelmann fort.)

--- + 2008 3 ···

<sup>\*)</sup> Gehorfam : Bauerngefangniß.

# Verwanblung.

# Brittes Bild.

(Die Buhne ftellt bas Bostett eines Wirthsgartens in Königstein vor — auf ber Seite ein praktikables Mooshuttchen (Eremitage) mit einem Fenster nach bem Publikum vor. Man hört bas Rufen ber Gafte "Relner hierher." Mehrere Relner laufen mit Tellern, Servietten und Plaschen über bas Theater. — Gafte folgen ihnen. Andere Gafte fiben an Tischen, feben ober geben umber.)

### Scene 15.

# Rummel. Mad. Hampelmann.

Rummel (Madam hampelmann am Arm.) Rommen Sie fonell Madam!

Mab. Sampelmann. Ach Gott! Bas mache Sie for Schritt. Mer meent, Sie bette Simmemeileftimmel an.

Rummel. Erlauben Sie, heute ift Nachfirchweihe bier, und wenn wir ba nicht eilen, möchten wir leicht keinen Plat bekommen.

Mab. Sampelmann. Awwer mein Mann?

Rummel. Sepn Sie unbesorgt, ber wird schon Freunde gefunden haben, die ihn hierher bringen. Die Straße wimmelt ja von Bagen. Er hat sich da mit dem Jäger und Feldschüpen 2c. gezankt. Er ist überhaupt ein kühner unternehmender Mann.

Mab. Dampelmann. B' is net möglich — Bon ber Seit hab' ich ihn gar nicht gefannt. — Awwer zanke, bes thut er, ob er gleich immer Unrecht hat.

Rummel. Sehn Sie ber, Madame, das tühle Mooshüttchen — das habe ich für unsere Gesellschaft gewonnen. Benn Sie sich indessen da aufhalten wollen, so werde ich mich nach den Ihrigen umsehen.

Rab. Dampelmann. Rein, ich will lieber nach bem Effe febe, bes is mein Departement.

Rummel. Charmant, thun Sie das, schöne Frau! (bei Seite) Ei was Teufel! da kommt ja die Schlasmüße von Mann. Dat sich also doch los gemacht. Run wart, ich will ihm schon noch etwas anders anrichten. — (laut) Run, Sie wissen ja selbst was es in solchen Wirthshäusern für Noth hat, etwas zu bekommen. Ihre Sorge, schöne Frau, wird daher nicht überstüßig sein.

Mab. Sampelmann. En liewer charmanter junger Mann, biefer Student, un vor alles mabs er gleich Rath und Daht. Im Aegeblick hot er en Laberwage zu verschaffe gewist, der uns hieher gefahrn hat (ab nach ber Seite, wo bas haus angenommen wirb).

### Scene 16.

### Bahm. Rummel fpater ein Rellner.

Rummel. Aha! fommft bu auch? Run wie weit bift bu mit beiner Liebe?

3ahm. Ach Gott, ich hab es noch nicht gewagt -

Rummel. Run, bu machft beinem Ramen Ehre! Bahm bift bu wirklich febr. Ich opfere mich bei ber Alten für bich auf, ristire alles Mögliche, wenn fie Feuer fangt.

3abm. 26, bie alte grau!

Rummel. Den Teufel auch! altes holz brennt am schnellften. (Der Reuner geht mit einer Flasche Bein über die Bühne.) De Rellner — wollen Sie mir wohl einen Gefallen thun?

Rellner. Ab! Berr Rummel - Gehorfamer Diener! Freilich, gehn für einen.

Rummel. Rennen Sie ben baumwollen Baarenhanbler Sampelmann?

Rellner. Barten Gie! - nein, ich glaube nicht:

Rummel. Sie werben ihn leicht erkennen, man fieht ihm ben Krämer auf zehn Schritte an — Brauner Frad, auffallend weiße Weste, — schöner Hambacher hut, Rankin-Dofen. —

Rellner. Rur nicht angftlich, herr Rummel, ben will ich ichon à faire nehmen.

Rummel. Run boren Sie — bem geben Sie nichts zu effen, gar nichts — Berfteben Sie? ich möchte ihm gern einen Schabernad spielen. Es soll Ihr Schabe nicht fein.

Rellner. Schon gut, schon gut. Schon um bes Spaßes willen foll er nichts haben (lauft ab). Gleich — gleich!

Rummel. Run, bas ware auch abgemacht. Jest gur Donna! (3u 3ahm) Mache bu beine Sachen nur beffer als bisher (rafd ab).

### Scene 17.

# Jahm, balb barauf Rofine, Louise, Jean Noé und Sampelmann.

3ahm. Ich weiß boch auch gar nicht was ber immer von mir will. Ich bin doch nach allen Regeln des Anstandes verfahren. Aber Rofinchen muß doch auch einige Avançen — ach Gott — da kommt sie — aber ihr Onkel ist bei ihr. — Ich will doch lieber warten, bis sie allein ist (zieht sich ängstlich in den hintergrund zurud).

(Rofine, Jean Noe, Louise und hampelmann treten auf.)

Louise. Ra, so e Werthschaft hab ich noch kan gesehe. Sampelmann. Gi ich wollt' sie ware wo der Peffer wächft! Ich hab en awwer aach dichtig den Text gelese — ich hab vor mein finf Gulde geredd — denn du wabst ich bin e Deiwel — in meim Zorn. Apripo von Zorn ze redde, wo is dann mein Kraa?

Louise. Des mag Gott wiffe, ich hab se nett mehr gefebe, seit se mer ihren Barbeleh hat zum Drage gewwe.

Sampelmann. Ja mer miffe se awwer boch uffsuche — Bas hilft bes alles — Mer spiele heut ja ordentlich Berfledelches — Lowis' geb mer ben Barbeleh, — un geh du un such mit ber Rofine die Dante — ba macht er euch noch e klan Motion por Disch.

Louise. Ja, fehle mich Ihne. — 3ch bin heunt schon genug geloffe.

Sampelmann. Des Effe fcmedt er bann um fo beffer, Lowische!

Louife. D bes werb mer aach fo icon ichmede. 3ch

hab heunt in dem Truwwel net emol e Frihstick friest. — Der Schanneweh hat mer mein Butterrahm geffe.

Sampelmann. Ro, nett raifennirt!

Louife. Ich raifennire nit, awwer mein Maage raifennirt. Sampelmann. Ro, fo fag f'em, er foll's Maul halte, un bub fe's bann aad.

Louife. Est gud emol ans an. Wozu hab ich bann bes Maul, jum halte mabs Gott nett. Ra, fo e Dienft!

Sampelmann (brobend). Ro! no!

Louise (bei Seite). Ro! no! bofor fercht mer fich aach net. Sampelmann. Est marich! Wann Se widderkimmt, ba werd geffe.

Louife. Ro, fo loffe ich merich gefalle. Romme Ge, Mamfell! (Beibe ab mit Jean Noc; Bahm ihnen nach.)

# Scene 18.

# Bampelmann. Gin Rellner.

Dampelmann. Jest wolle mer emal an bie Sauptiach bente, das Leib un Seel zusamme halt. (Ruft.) Beba, Rellner! Rellner. Befeblen?

Sampelmann. Sage se emal, tenne Se mer nett so e Plagi for mich Solo verrothe, — vielleicht in eme Stibche so —

Reliner. Ift alles befest.

Sampelmann. Do bes Mooshittche aach?

Rellner. Gin Berr und eine Dame.

Sampelmann. No, bann bede Se uns en Tifch im Saal.

Rellner. Rein Plat mehr frei!

Sampelmann. Go? No fo effe mer ewens im Garte - Dede Ge uns felt en Difc.

Rellner. Es ift fein Tifch mehr frei.

Sampelmann. Der Deib-henter! Go effe mer uff Stihl, un fete uns ins grine Gras.

Rellner. Das Gras ift feit geftern abgemaht.

Sampelmann. Est fag ich nix mehr. Do fete mer uns bann in die Stoppele. — Was gibts bann ze effe?

Rellner. Es giebt gar nichts mehr.

Sampelmann. Bas, gar nir mehr? Ro, bes is emal ene icheene Speisanstalt.

Rellner. Ja, auf ber Kirchweih und Sonntags ift es nicht anbers! - Gleich! - Gleich! (er läuft ab.)

Sampelmann. Ret immel. Am End friejt mer hier in Renigstein Sonntags gar nir ze effe.

Ein anderer Rellner (mit einem Teller rafd vorüber laufenb). Ber bat Belfd beftellt?

Pampelmann (nimmt ben Teller). Ich. Ror her bermit — 3ch wern mersch selbst an Ort und Stell trage. Sie, Freund, heere Se emal, kennt ich nit etwas Salat derzu bestomme? Wie? (Er hält ben Teller in ber hand, und steht sich nach mehr um, während bessen kommt ber Gast, für ben ber Welsch bestellt war, nimmt ihn stillschweigend hampelmann aus ber hand und geht ab.) Ro! Ro! was sind bann das for Vosse — Dunn — Herr — was fällt Ihne ein? (Der Gast bleibt stehn und sieht ihn groß an.) Ich bitt Ihne, geniere Se sich borchaus nicht! (Indem er sich umwendet, lauft der erste Kelner mit einer gebratenen Ente auf der Schüfel vorbei und begießt hampelmann mit der Brühe, indem er rust:) Plat da, aufgepaßt!

hampelmann. Sie, mache Se als bie Neage uff, Sie verschwabble ja Ihne Ihr Soos!

Rellner. D fein Sie unbeforgt! ich habe noch mehr.

hampelmann. Hol Sie ber henfer mit Ihrem "Plat ba." Des rieft mer als vorher, eh mer die Leut mit Soos beschitt! bes sieht aus wie Brote-Sauce. — (Er riecht am Ermet) Ja richtig es is — von ere Gans odder ere Ent. So, Brate hätt' ich nu geroche. (Rimmt bas Schnupftuch und wischt den Rod ab.)

2ter Rellner (fommt mit einem Neinen Teller voll Salat). Dier haben Sie ben Salat, ben Sie zum Belfchenhahn beftellt haben.

Sampelmann. Scheen! aber ben Belich hab ich ja net-2ter Rellner. Aber ich hab ihn Ihnen boch gegeben. Borber auch Korellen und eine Klasche Bein.

Dampelmann. Den Deiwel ääch! 3ch hab nix friest. 2ter Rellner. Haben Sie mir nicht gesagt, Sie hätten Belsch bestellt? ber herr, ber Belsch bestellt hat, hat auch Bein und Forellen. 3ch fann mir die Personen nicht so merten. Sie haben ben Belsch genommen, also find Sie's und muffen bezahlen. Macht fi. 1. 36 fr.

Sampelmann. Des leg mer uff! Bezahle was annere Leut effe!

2ter Rellner. Benn Sie hier noch lange Umftande machen, so werbe ich mich an die Polizei wenden. Berfiehn Sie mich? hier haben wir Naffauer Polizei.

Sampelmann. Schon gut! ich hab an ber Frankforter genug. Ro, jum zweitemal will ich mich heut nett arretire laffe — ich gabl.

2ter Reliner (mabrend er bas Gelb nimmt). Sie waren also beute icon einmal arretirt — auch nicht übel. Danke. (26.)

Sampelmann. E infam Geschicht, bes is mahr, fo viel Plafir hab' ich lang net gehabt.

#### Scene 19.

Berr Sampelmann. Mad. Sampelmann. Rummel, (Rab. Sampelmann von Rummel begleitet, ericeinen am Kenfter bes Mooshaufes),

Rummel. Ihre Familie ift nicht zu finden. Madam, ich bachte Sie agen indeg.

Mab. Sampelmann. Ach Gott, ich muß wohl, benn ich tomm um vor hunger.

Sampelmann (pust fortwährend an feinem Rodermet). Bas werd mein arm Fraa um mich in Angst fein, ber Mann — is boch immer ber Mann, und besonnersch fo e Mann wie ich —

Rummel. Ja Madame, ich glaube, mein Freund liebt Ihre Nichte ernftlich, und hat die reinsten Absichten.

Dab. Sampelmann. Bas fe fage?

Rummel. Rach bem allen, was ich Ihnen von ihm fagte — muffen Sie mir jest erlauben, Ihnen fein Leid zu klagen und geradezu um Ihre Borfprache zu bitten.

Mab. Hampelmann. No, est redde Se nor ju, un schitte Se Ihr Berz aus — sein Berz, wollt' ich sage. Uwwer effe Se auch, Lieber. (Rummel sest seinen Stuhl neben ben ihrigen und spricht leise fort, während sie mit Appetit ist.)

Dampelmann. (Immer noch am Rodermel putend und riechend). Des is erschrecklich — Rein — erschrecklich, was die Soos riecht! En verfluchte Punger haw ich ääch. — Es is egal — ich amistre mich doch — des Gelb geht ähm aus em Sack, als wanns Kliggel hätt' — schad ääch nix, ich amistr mich doch!

Ein Rufikant. Ich bitt' - wanns gefällig is, for bie Mufik.

Dampelmann. Padt Euch zum Deiwel, ich heer ja nix. Musitant. Sie is awwer boch gleich bo newe.

Sampelmann (unter ber Tanzmufit, welche eine Gallopabe fpielt) Da — bo is — est last mer mein Ruh — merkwerdig — Ich amisir mich boch. Wo nor mein Fraa est stidt, ob se mich wohl mit Fleiß nere thut — boch wann ihr was zugestoße war — Mein Schannewehche fehlt mer äach — s'is um's Deiwels ze wern. Bas Dunner, ba in bem Moos-hausche sitze zwa Berliebte — richtig — beswege sollt' ich's net krieje. No, ich amisir mich hier — un bie da brinn.

Rummel (ju Mab. hambelmann). Trauen Sie ben Ber-ficherungen, die berr Zahm Ihnen burch Freundes Mund giebt.

Sampelmann. Amwer seh' ich recht? — bie hat ja e Klad an wie mein Fraa. — Wahs Gott, sie is es — mit dem verdammte Student. — Ei so soll ja der Dunner — bentst du vielleicht, ich beht mich amissre, wann du dich amissischt — des is zu doll! Wart — du sollst sehe — was e gereitzter angesehener Berjer mit Ricksicht uff Anstand ze duhn im Stand is (will wüthend ab).

#### Scene 20.

## Anticher. Sampelmann. Louife.

Ruticher (balt Dampelmann auf). Salt Landsmann! bes geht bie nett mit Extrapost. Die geht er mir net mehr borch.

Sampelmann. Bas is des widder for e Erscheinung? Ruticher. Erscheinung? — Est gud emol — Er is selbst e Erscheinung.

Louise. Ja, ja, Derr hampelmann! bes is unfer recheter Autscher. Der anner kam mer gleich so verbächtig vor.

Sampelmann ftraubt fic.

Kutscher. D bo, ich halte fest! Awwer ich kenn Ihne un die Madam aach. Ich will wiffe, wo mein Wage un mein Perd fein?

Sampelmann. Bage? Perd? - Bas gehn mich fein

Perd an? Mir kaloppirt est was ganz annersch im Kopp erum, als wie sein Gaul. — Er hat uns ja net gefahre.

Ruticher. Ja, bo leit ewens ber haas im Peffer, e Annerer bot ohne Beiterich mein Plat eingenomme, un ber, ber foll fich finne. Berftebn Ge mich?

Sampelmann. Ro, fo fuch' er'n fich.

Ruticher. Guche? bes is fein Sach! Er muß mern ichaffe.

Dampelmann. Bas ichaffe - ich ichaffe -

Ruticher. Est Befter, hie werd mitgange, un be Freund fuche helfe (er nimmt hampelmann beim Rragen und führt ihn ftraubend ab).

#### Scene 21.

Bahm. Nofine. Jean Noc. Die Vorigen.

Jean Roe. Ach Dufit, wie icheen.

3ahm. Ach Mabemoifelle, barf ich fo breift fein, Sie nur um eine Tour biefer foftlichen Gallopabe ju bitten?

Rofine. Ach, wann fich's schielt, meecht ich wohl — benn biefer Gallopade hab' ich noch nie widderftanne.

Louise. Ach ja Mamfell, bange Ge, mer finn jo bier allans — ich bange mit bem Schanneweb. Gabm giebt feine hanbichube an und will mit Rofine tangen. — Rummel

und Mabame Sampelmann treten aus ber Mooshutte.)

Mab. Sampelmann. Des gefällt mer net immel, also bier foll gedanzt wern ?

Rummel. Richt gegürnt icone Frau, ich bente wir tangten auch bie himmlische Gallopade, fie schlägt alle gegenfeitigen Explicationen nieber. Ift gefällig?

Mab. hampelmann. No manns nit annersch is - so wolle mersch mit einer restire. - Es is ja Rerb.

(Rummel und Mab. hampelmann, Jahm und Rofine, Louise und Rean Ros tangen bie Gallopabe.)

#### Ocene 22.

Hampelmann (tommt aus bem hintergrunde ganz erschödest). Berfluchter Rutscher! behannelt mich wie en Gaul. Glicklicher Beis is des Fuhrwerf widder gefunne. Es hats äner hergefahre. Koft mich ääch widder mein Geld. — Bas wollt ich mache — ich amistr mich doch. A da werd sich ääch amistr — net iwwel. (Er läuft zu Madame hampelmann und Rummel, der immer mit ihr fort gallopirt. hampelmann gollopirt nach und macht unter der Musit seinder Frau Borwürse.) D abscheulich Frää — bist de dann ganz bes Deiwels! Un Sie Herr — war ich nor noch emal 20 Jahr alt. — Un Sie Madame sinn wahrlich alt genug — un — so halte Se doch still. Ich gläb die Tarantel hat Sie gestoche — Sie infamer Mensch!

1ter Rellner. Der Menich fängt ja überall Sanbel an - bas ift ja ein mahrer Krakebler.

Sampelmann. Rratehler, bavon hernach; erft will ich mit biefem herrn e Wort fpreche. (Rummel tangt heftig fort.)

#### Ecene 23.

Bweiter Rellner. Rehrere Gafte. Vorige.

2ter Rellner. Bas machen Gie ba?

Dehrere Gafte. De! was ift bas für ein garm? (Bahm und Rofine haben fich foon fruber im Dintergrunde niebergelaffen.)

2ter Rellner. Berr, was machen Gie bier?

Samvelmann. Des febe Ge ja -

Ein Gaft. Das ift ja ber, ber mir meinen Belich genommen bat.

hampelmann (febr erfreut). Ach find Gie bes? Gut bag ich Sie treffe. 3ch bab 1 fl. 36 fr. for Ihne ausgelegt.

Gaft (febr talt). So, bas ift gut! (brebt ihm gleichgultig ben Ruden. Bahrend bem bat fich Madame hampelmann auf die Bant bei Jahm

und Rofine niebergefest, um wie man fagt, fic auszuschnaufen. Rummel tommt mit Louifen in ben Borbergrund, gallopirt und fiost hampelmann an.)

Sampelmann. Stofe laf ich mich noch net! (fdreit wuthenb) Berfiebn Ge mich!

2ter Reliner. Berr! menagiren Gie fich! Gie fonnen noch jum Drittenmal arretirt werben.

(Mehrere Gafte eilen bingu.)

Sampelmann. 3ch las mich net flose, am wenigftens von 3hne (ihreit fürchterlich). Berftehn Ge mich.

Rummel. Donnerwetter! Gelaffen Berr! 3ft bas Tufch -

Sampelmann. O herr Student, vor Ihne fercht mer sich noch nicht. Sie solle hier net umsonst en Frankforter Berier beleidigt hawwe — bas sag ich Ihnen! Sie sinn noch ber lang Mann — noch lang ber Mann, wollt' ich sage, nicht berzu mich zu affensirn.

Rummel (44 Sampelmann). Mais Monsieur voyez donc tout ce Monde, nous nous mettrons en spectacle.

Sampelmann. Ja, ja, Schpektakel genug! vous mème Schpectacle che vous assire nous ferons la chosse dehors a un autre androit plus — (tann nicht mehr weiter und schreit) enfin Coquin!

Rummel. Bas! Gie ichimpfen?

Hampelmann. Laffe Se mich, ich bin ganz withend, ich mahs gar net was ich redd (ftampft mit dem gub). Dunner-wetter! Ich winscht der Deiwel — (mitten in der größten Buth batt er ploplich ein halt die hand in die hohe und ruft) Was Deiwel, es treppelt! Wahrhaftig mer triese Rege —

Alle. Ich, es regnet!

(Aues lauft burch einander, Mufit. — Die Damen nehmen Tucher über ben Kopf, bie Gafte Schnupftucher über bie hute. Rummel hat hampelmann ben Regenschirm aus ber hand genommen , und geht mit Mad. hampelmann. 3ahm mit Rofine. — Ale eben alles ab will:)

#### Scene 22.

Sampelmann (tommt aus bem hintergrunde ganz erschöpft). Berfluchter Autscher! behannelt mich wie en Gaul. Glicklicher Beis is des Fuhrwerf widder gefunne. Es hats äner hergefahre. Kost mich ääch widder mein Geld. — Bas wollt ich mache — ich amistr mich doch. A da werd sich ääch amistrt — net iwwel. (Er läuft zu Madame hampelmann und Rummel, der immer mit ihr fort gallopirt. hampelmann gollopirt nach und macht unter der Musit seindr Frau Borwürse.) D abscheulich Frää — bist de dann ganz des Deiwels! Un Sie Herr — wär ich nor noch emal 20 Jahr alt. — Un Sie Madame sinn wahrlich alt genug — un — so halte Se doch still. Ich gläb die Tarantel hat Sie gestoche — Sie infamer Mensch!

1ter Rellner. Der Menich fangt ja überall Banbel an - bas ift ja ein mahrer Rrakebler.

Sampelmann. Rrafehler, bavon hernach; erft will ich mit biefem herrn e Wort fpreche. (Rummel tangt heftig fort.)

#### Scene 23.

#### Bmeiter Rellner. Mehrere Gafte. Vorige,

2ter Reliner. Bas machen Gie ba?

Dehrere Gafte. De! Coas ift bas für ein garm?

2ter Reliner. Berr, was machen Gie bier?

Samvelmann. Des febe Ge ja -

Ein Gaft. Das ift ja ber, ber mir meinen Belich genommen bat.

Dampelmann (febr erfreut). 26 find Gie bed? Gut bag ich Sie treffe. 3ch bab 1 fl. 36 fr. for Ihne ausgelegt.

Gaft (febr talt). So, bas ift gut! (brebt ihm gleichgultig ben Ruden. Babrenb bem bat fich Madame hampelmann auf bie Bant bei Jahm

und Rofine niebergefett, um wie man fagt, fich auszuschnaufen. Rummel tommt mit Louisen in ben Borbergrund, gallopirt und ftoft hampelmann an.)

Sampelmann. Stofe laf ich mich noch net! (fdreit wuthenb) Berflebn Se mich!

2ter Reliner. herr! menagiren Gie fich! Gie fonnen noch jum Drittenmal arretirt werben.

(Mehrere Gafte eilen bingu.)

Dampelmann. 3ch las mich net flose, am wenigftens von 3hne (idreit furchterlich). Berftehn Ge mich.

Rummel. Donnerwetter! Belaffen Berr! 3ft bas Tufch -

Sampelmann. D herr Student, vor Ihne fercht mer sich noch nicht. Sie solle hier net umsonst en Frankforter Berjer beleidigt hawwe — bas sag ich Ihnen! Sie sinn noch ber lang Mann — noch lang ber Mann, wollt' ich sage, nicht berzu mich zu affensirn.

Rummel (su hampelmann). Mais Monsieur voyez donc tout ce Monde, nous nous mettrons en spectacle.

Hampelmann. Ja, sa, Schpektakel genug! vous mème Schpectacle che vous assire nous ferons la chosse dehors a un autre androit plus — (tann nicht mehr weiter und schreit) enfin Coquin!

Rummel. Bas! Gie fcbimpfen ?

Hampelmann. Laffe Se mich, ich bin ganz withend, ich mahs gar net was ich redd (ftampft mit dem gub). Dunner-wetter! Ich winscht der Deiwel — (mitten in der größten Buth batt er ploptich ein halt die hand in die hohe und ruft) Was Deiwel, es treppelt! Wahrhaftig mer triese Rege —

Alle. Ach, es reanet!

(Alles lauft burch einander, Mufit. — Die Damen nehmen Tucher über ben Kopf, die Gafte Schnupftucher über bie hüte. Rummel hat hampelmann ben Regenschirm aus ber hand genommen, und geht mit Mab. hampelmann.
3abm mit Rofine. — Als eben alles ab will:)

Jean Roe. Mutter, Muttter! nemm' mich aach mit. Mab. Sampelmann. Alleweil falle mer unfer Kinner ein. — Bo is bann ber Nero?

Rofine. 3ch bab' en im Gaarte laafe febn.

Alle. Rero, Rero! Boms! Boms (pfeifen).

Mab. Hampelmann. Ach liewer Hampelmann, seh bich nach bem hund um, ich schäme mich (fie halt bas Tuch vor bie Rafe, ab).

Sampelmann (allein). Go! est lasse se mich all alläns — Bo der verstucht Hund nor steak? — All'ans — ich amistr mich doch. — Alleweil erscht recht (ab). (Die Must spielt sort bis zur Berwandlung und dem Auftritt hampelmanns.)

#### Verwandlung.

### Viertes Bild.

(Strafe. Bur Rechten bas haus bes herrn hampelmann. Ueber ber Thure fieht man auf bem Schilbe bie Inschrift "Peter hampelmann, baumwollner Baarenhanbler". Auf ber anbern Seite ein haus mit einem Beisbinder-Gerüfte, an bem eine Leiter fieht. An ben haufern ber Straße sind jum Theil bie Labenthuren geschloffen. Quer über die Strafe eine Laterne.)

#### Scene 24.

Sampelmann (tommt, durchnäßt und schmubig, nachbem mehrere Menschen mit Regenschirmen übers Theater gegangen sind). Ro, Gott sei Dank, endlich bin ich zu Saus! — E scheene Werthschaft! Mein Fraa — ich wähs gar net was ich sage soll — is mer

in bem Trubbel abhande fomme. Ammer mobin? - Un ich hatt wahs Gott von Renigstein zu Ruß erin läafe miffe wann ich mich net uff ben gelbe Bbaeton, hinne bruff gefett batt. Bie mer bord Deechft fein, tomme fo e paar - Deechfter Buweichenkel un rufe - binne bruff! binne bruff! Der Ruticher bat aach zwa bis breimal mit ber Beitsch gebage. Glicklicher Beif' bat er bes Reroche, ben ich uff bem Arm batt, getroffe; ber lief im erfte Sored bervon. Ent mußt ich aach erunner - un lief em nach. Ammer zu meim Glid. - Da fam ber Retter in ber Noth — ber Meenzer Gilmage — ber Kerfct Thorn und Taris foll leme! - Der Conducteer tennt mich es war so e langer - ber feegt gut for mich im Rahmhof benn ich batt fan Rreuger Gelb mehr (er befieht fic). Ach mein scheene Sofe - die hamme est die mabre Modefarb - un mein but, bes muß e Bafferbichter fein (er biegt ihn gufammen). Dia, bes Baffer is bichtig borchaeloffe. 3ch wern e icheene Schnuppe frieje. 3ch mert's icond, ich bab e gang falt Raas - wie mein Reroche - un mein Ropp brennt wie Reier. -Treiloses Beib - bu bentft vielleicht - ich wersch mache wie ber un ber, un mer mir nir bir nir alles gefalle laffe. - 3a wart nor! Beil bann alles beut ber Quer gebt, fo will ich ber aach emal en Riggel vorschieme, un bich wenigstens e paar Stunn lang borchwäffern loffe - wie in ber Comedie in ber gebefferte Aegefinnige - e icheen Over - gefällt ammer net mehr. Du follft vor ber Dier maarte, ich leg' mich ins Bett - (er fucht nach feinem bausschluffel). No - wo bab ich - bann? - -No -- bes wer icheen - Ei, so wollt ich boch, baß - -Bei! ben bat mein Rraa in ihrem Retefil - was nu? Salt, bort fimmt Jemand! - Benn fie's mar mit ihr'm Courmacher, ich will mich bo unner bem Berrn Eppelmeier fein 3mmerhang \*) stelle, da kann ich alles sehe un heere. — E scheen Sach — die Zwwerhäng — schad, daß des Bauamt kan Geschmack mehr dran sind! Die Herrn sollte nor emal so im Rege stehn (er stell sich unter den Ueberhang in der ersten Coulisse). Oho, der Kennel rennt, leeft mer des Wasser in die Ank — des muß ich dem Herrn Eppelmeier morse des Dags ze wisse duhn ze losse, so was is an Berjer dem annern schuldig. — Ich bin also werklich aus dem Rege in die Trääf komme.

#### Scene 25.

Sampelmann (unter bem fleberhang). Bahm, Nofine. (Sie baben einen Regenschirm. Bahm führt Rofine.)

Rofine. Endlich find wir ba — wie Sie awwer ääch laafe! — Zahm. Wir wollen hier auf Ihre Tante warten.

Dampelmann. Roffinche - uffgepagt!

Bahm (ftellt fich mit Rofine im Borbergrund unter den Regenschirm). Uch, mein Fraulein, ich weiß nicht, ob die Dunkelheit unserer, Straßenbeleuchtung mir diese Dreistigkeit giebt, die ich am Tage niemals gehabt hatte. Wenn man sich mit dem Gegenftand seiner Liebe unter einem Dache besindet, durch die Macht der Berhältnisse und den Regen eng an einander geschlossen (er brudt sich an sie).

Rofine. Benn Sie nicht uffheere, herr Bahm, fo muß ich mich entferne, um Ihne ju zeige, baß Sie fich in mir irre.

Jahm. Rein mein Fraulein, gewiß nicht, benn es regnet gar zu fehr. Warum foll ich Ihnen mein Gefühl langer verbergen? Rummel hat im Mooshüttchen bei Ihrer Tante für mich gesprochen, so baß sie uns ihre Bulfe zugesagt hat.

<sup>\*)</sup> Ueberhang, oberer Borbau eines Saufes, ftarte Ausladung ber obern Stodwerte.

Hampelmann. So — also bes war's? Ro — (er wischt fic ben Schweis' von ber Stirn) Ro, das ift mer lieb — sehr lieb. Des Meedche braucht en Mann — (laut) Heda, junger Herr! Es freit mich ausnehmend —

Rofine. Ach Gott! mein Ontel! fort! fort! (3ahm läuft rafch ab und lagt Rofine fteben, biefe folgt ihm.)

#### Scene 26.

Samvelmann (lauft einige Schritte nad). De ba, Roffinche, Roffinche! - Sie - Bft - Musie Joli - Musie Liebhaber! (tehrt um) Gie beere net, ich bab' fe verscheucht. 3a, ja, bes Mebde is fo ichichtern wie e Rebde! - (mit Getbftgefuhl) No, fie is in em gute Saus erzoge. Alfo bie Beschicht in bem verflucte Moosbittde mar fan Liebesabentbeuer meiner Kraa. Buff! des is mer in ber That febr angenehm. Des bab' ich jest ewed, mann mer emol 25 Jahr verheirath is, fo berf mer fein Fraa net mehr im Berbacht bawwe, ba is es vorbei! Est muß ich awwer boch emal speculire - wie ich in bes Saus tomme - bie Dier is Videlfeft gu. Des war alfo emal nir - borche Renfter? Salt, ba bamme bie Beisbenner e Leiter ftebn laffe (er fest bie Leiter and Kenfter). No mer wolles ristire - ben Weg hab' ich lang net gemacht - außer in mein Labe - gang owe jum Bafel (er fleigt binauf). Babs Bott - ich muß mich gut ausnemme - wie e beglickter Liebhamer ober ber Belmonte in ber Entfibrung aus bem Gerail. - 3d wern obne weiters e Scheib einichlage un bann bes Renfter uffmache - Go gehte (er ift oben unt folagt bie Scheiben ein). Mlle Dunn - fest find bie Labe gu. - Dein Rraa bot fe beunt Morfend noch felbft quaemacht - gang recht. - Sunn= tags res is fo e Dag jum Ginbreche. - Dein Kraa benft an alles - 's is e Raretat von ere Fraa - ammer was hilfts — ich kann jest unner freiem himmel schlafe — bes war boch sonft e scheen Einrichtung mit bene Johnächterhäusercher ober dem Offezier uff der hauptwacht. Roch en Bersuch! (Er schlägt mehrere Male an die Laden, um sie auszumachen.

Ein Rachbar (erscheint am genfter eines hauses). Bas is bann bes for e Cravall — Ber amisirt fich bann bo, be Lett bie Scheiwe einzeschlage?

Sampelmann (auf ber Leiter). — E ruhiger Berfer — ber nach Saus fimmt un fich gar net amifirt.

Rachbar (halt ein Licht beraus). Do will jo aner in's Damvelmanns einbreche. Salt ben Dieb!

Dampelmann. Ro, no, langfam - wann ich Ihne fage ich bine, Johann Beter Dampelmann.

Mehrere Rachbarn (an ben Fenstern). Bas e Dieb — Dieb!! — Ins Sampelmanns is eingebroche! —

Dampelmann. Ach Gott was muß e Hausvatter net alles erlewe (er steigt von der Leiter und fällt beinah). Was, do kommt die Patroll — foll ich mich schon widder arretire laffe? Ran, fort, fort! (er läuft ab.)

#### Scene 27.

Die Rachbarn tommen alle in ihren Rachtanzugen aus ihren Saufern mit Leuchtern und Stöden, Baffen 2c. in ben Sanben. Die Patrouille verfolgt Dampelmann. Mad. Bampelmann, Rummel, Louise, Jean Noc, Bahm. Rofine.

Mab. Sampelmann. Bas is bann ba for e Lerme — Brennts in ber Rachbarfchaft?

1ter Rachbar. Ach, Sie find's Mabam hampelmann - fehr angenehm! Gehn Ge, fo gehts, wann mer fo fpat nach haus timmt.

Dab. Sampelmann. Bas giebt benn bas Ihne an? -

1ter Rachbar. Mich gibts net so viel an als Ihne. Bei Ihne is eingebroche worn —

Mad. Sampelmann. Ach herr Zemernichelche! — Cingebroche?

1ter Rachbar. Do, gude Se, bo fteht noch bie Laber. — Sie finn borche Fenfter. Benigftens e Band von breifig Mann. Wie mer tomme finn, finn fe borch bie Lappe gange.

Rummel. Bobin?

Mehrere Rachbarn (zeigen nach der Seite wo hampelmann bintief). Da hinaus!

Rummel. 3ch - will gleich feben! (ab.)

Zahm (zu Madam hampelmann). Beruhigen Sie fich, Madame, ich bleibe bei Ihnen.

Mab. Dampelmann. Ach Gott! Ra — bes Unglid. Babs Gott, wenns nett uff ber Gaß war, ich that in Ohnmacht falle. Lowif' — geh bu berericht ins Daus — un gud unner meim Bett nach — ob fich kaner verstedelt hat —

Louise. Des läg mer uff, Madame — ich war 'jo bes Tobs — wann mich aner anvade babt.

Mab. hampelmann. Go finn die Dienstbotte heut zu Tag — sie verdinge sich vor alles — un hawwe net so viel Anbanglichkeit for ihr herrschaft.

Louise Alles nach bem Cohn - 3ch hab nor Anhanglichfeit vor Sechs un breißig Gulbe.

#### Cene 28.

Die Vorigen. Rummel. Hampelmann. Die Patrouille welche hampelmann begleitet).

Rummel. Sie bringen ihn - fie bringen ihn! Louise. Aba - bie Babroll - bo brenge fe'n.

Rummel. Bormarts - Rerl! las bich einmal bei Licht betrachten.

(Alle umringen hampelmann. Die Rachbarn halten ihm ihre Lichter unter bie Rafe.)

Alle. Ber? Berr Sampelmann?

Jean Noe. Ich, ber Batter ift ber Spigbub?

Mab. Sampelmann. Ach bu armer Mann! Er is borch un borch nag.

Sampelmann. Ja — was hab ich awwer aach alles ausgeftanne — Des war e icheen Landbarbieh. Junger Mann, ich wahs ichon was Sie wolle — Ihre Artigfeit un Gefälligfeit — —

Rummel und Babm. D - Berr Bampelmann!

Hampelmann. Un weil Sie ba mein Richt so scheen beim begleit hawwe, so kenne Se Morje bei uns Kaffee brinke — ba werb fich bes Weitere finne.

Jahm (mit Pathos). herr hampelmann — meine Ge-fühle —

Hampelmann. No — laffe Se nordie Gefihle jest ruhe — Rummel. Bann ift die Hochzeit? Die muß in König-flein gebalten werden.

Sampelmann. Nix do — hier in Frankfort e bestellt Mittagesse im Pavillon uff ber Mainlust. Zwanzig Couwertts (zu ben Nachbarn) Sie sinn beeflichst eingelade.

MIle. Geborfamer Diener!

Sampelmann. Jest ammer ins Bett, lieme Rinner! ich fpier fan Arm un Ban.

Louise. Es is awwer aach net alle Tag Sunntag.

Sampelmann. Des is aach mein einziger Eroft. Drei fo Dag, un ich war bot!

# Berr Sampelmann

sucht ein Logis.

Lotal=Luftfpiel in fünf Bilbern.

#### personen.

herr hampelmann, Rentenirer.

Madame Sampelmann (vorher verehelichte Sauer, geb. Sub), feine Frau zweiter Che \*).

Sophie, feine Stieftochter.

perr Bubner, fein Freund.

Carl neumann.

Mademoifelle Aurora Bachtel, Gangerin.

Berr Gang.

Madame Gang.

Louife, ibre Tochter.

Regine, Stubenmadchen bei Bang.

berr Badelmann, Bang Schwager.

Mariane, Rammermadden bei Murora.

Ein Stadtgerichtspedell.

Ein Schneibergefell.

<sup>\*)</sup> Es lag in ber Absicht bie Rolle ber Mab. hampelmann sowohl, als einige anbere in ber Frankfurter Munbart zu geben, ber Mangel geeigneter Darfteller jedoch, machte bie gegenwärtige Redeweise nötigig, welche, gehörig motivirt, bei ber Darstellung von teiner üblen Wirtung ift. Bei Aufführungen, (3. B. in Privatgesellschaften), wo bieses hinderniß wegfällt, tann ja leicht der Dialekt, da wo es nothig, für die Schriftsprache substitutiv werben.

## Erftes Bild.

(Ein nicht elegantes, aber reinliches Bimmer, mit Mittels und Seitenthuren rechts ein praftifables Fenfter, in ber Wohnung bes berrn hampelmann.)

#### Ocene 1.

Sophie (allein, am Fenfter ftebend und binaus rebend).

So? Bu einem Familien-Diner geben Sie? — Darum find Sie so geputt? Run, ich wünsche Ihnen viel Bergnügen. — Es werden wohl eine Menge schöner Damen dort sein, bei benen werden Sie mich sehr leicht vergeffen. — D werfen Sie nur Küffe, so viel Sie wollen, ich sende Ihnen doch teinen zurud! ich traue Ihnen nicht mehr; Sie find ein häß-licher, unbeständiger Mensch, der — ach, meine Eltern tommen! — (Sie macht das Fenster zu.)

#### personen.

Berr Sampelmann, Rentenirer.

Madame Sampelmann (vorher verehelichte Sauer, geb. Sub), feine Frau zweiter Che \*).

Sophie, feine Stieftochter.

herr bubner, fein Freund.

Carl Reumann.

Mademoifelle Aurora Bachtel, Gangerin.

Berr Gang.

Madame Bang.

Louise, ibre Tochter.

Regine, Stubenmadden bei Bang.

berr Badelmann, Bang Schwager.

Mariane, Rammermabden bei Aurora.

Ein Stadtgerichtspedell.

Ein Schneibergefell.

<sup>\*)</sup> Es lag in ber Absicht bie Rolle ber Mab. hampelmann sowohl, als einige andere in ber Frankfurter Mundart zu geben, der Mangel geeigneter Darfteller jedoch, machte bie gegenwärtige Redeweise nöthig, welche, gehörig motivirt, bei ber Darftellung von teiner üblen Birtung ift. Bei Aufführungen, (3. B. in Privatgesellschaften), wo dieses hinderniß wegfällt, tann ja leicht ber Dialekt, da wo es nöthig, für die Schriftsprache substitutr werben.

## Erftes Bild.

(Ein nicht elegantes, aber reinliches Zimmer, mit Mittel- und Seitenthuren rechts ein praftifables Fenster, in ber Wohnung bes herrn hampelmann.)

#### Scene 1.

Sophie (allein, am genfter ftebend und hinaus rebend).

So? Bu einem Familien-Diner gehen Sie? — Darum find Sie so geputt? Run, ich wünsche Ihnen viel Bergnügen. — Es werden wohl eine Menge schöner Damen dort sein, bei denen werden Sie mich sehr leicht vergessen. — D werfen Sie nur Küffe, so viel Sie wollen, ich sende Ihnen doch teinen zurud! ich traue Ihnen nicht mehr; Sie find ein häßticher, unbeständiger Mensch, der — ach, meine Eltern tommen! — (Sie macht das Fenster zu.)

#### Scene 2.

#### Vorige. Berr und Madam Bampelmann.

Mad. hampelmann. Und genug, ich fage Dir's, hampelmann, ich bleibe nicht länger hier wohnen; bas Logis ift mir unaussteblich!

Sampelmann. Bah's Gott, merkwerdig! Bann Du Dir emol was in Kopp sett, brengt berich kan Mensch eraus — Seitdem ich mich in Ruh gesett hab, find mer des Geld aach net uff ber Gaß — meenst Du vielleicht ich kennt siwwe hunnert Gulde for e Logis ausgewwe? — Ja, wann dausend Deiwel Bate weern. — E Mann, der von seine Zinse lewe muß. —

Mab. Sampelmann. Du tonnteft ja boch eine Bebienung bei ber Stabt annehmen.

Hampelmann. Ich will fan Bebienung — Gud emol an — Ze was wern se mich bann mache? — Korz, ich hab mich zur zwätt Fra entschlosse um emol Ruh ze hawwe — un jest bringelirschte mich in ahm fort mit eme große Logis.

Mab. Sampelmann. Du willft blos hier wohnen bleiben, um mir zuwider zu handeln. Aber diesmal gebe ich nicht nach! Ich habe wahrhaftig meinen glücklichen Bittwen-ftand nicht geopfert, um hier in Frankfort schlechter zu wohnen, wie in meinem Sanau.

Sampelmann. Mein Settiche seelig, hat fich boch brinn gefunne. Bie ich um Dich gefreit hab, Abelheit, bo haft be annerscht geredt — Du. haft agentlich nichts von mir

verlangt, als daß ich mer Dein schönes Casselaner Deutsch, was uffe hanauer Gelerib gebrobt is, angewehne sellt. — Un dernochender — ich kann dersch sage — hast de mich dahin gebracht, daß ich — blos um Dir angenehm zu erscheine — ich auch in die scheene Wissenschafte so e bisse gepuscht hab — un des kost aber alles Nees — Ei die Lectifer kost ja allän e häbegeld! All die Penningsmagaziner un hellermageziner, un Konservationsblätter — des nemmt ja gar kan End — die Buchhänneler schiede ahm ja hänzler-Wäge-weis des Zeug ins haus.

Mad. Hampelmann. Aber Hampelmann ich bitt Dich! — Dampelmann. Retwohr! — na — hern sollst bes! — Sich — Gud — hatt ich e Fra aus Frankfort genomme, die nach ihrm Schnabel geredt hatt un nicht Dich hochdeitsche Person, so ware mer die Art Bosse all net beigefalle. — Ro, freilich es kommt aach daher, daß ich e ze Ruh gesetzter Mann ohne Geschäfte bin — dann ebbes muß der Mensch doch duhn. Die Gelegenheit mit dem Theater, die mer aach ze häusig frequentirn — die schen Oper — die scharmante Sänger un Schauspieler, manchmol trifft mer se in de Werthshäuser — mer amesirt sich — drinkt en Schoppe mehr — un so — un des kost awwer alles Geld.

Mab. hampelmann. Schwaße boch nur nicht so einfältiges Zeug! wer hat je so etwas von Dir verlangt — Gott, in Gegenwart meines Kindes. — Du findest es also sehr angenehm, drei Treppe boch zu fleigen? und was für Treppen? Unser Freund hübner, der die Gicht hat, besucht uns blos darum jest so selten. — Ueberhaupt leben wir so erschred-

lich eingezogen, fein Mann barf zu uns. Bare ich eitel, mußte ich glauben, Dich plage bie Giferfucht.

Hampelmann. Eifersucht! — Mach mer mein Gaufnet scheu, Abelheit! Ich Peter Hampelmann eifersichtig!? — Ich warsch bei meiner erschte Frää net, un solls jest bei Dir seyn? — des wer ze spet. Rä, ich baue uff Dein Tugend, uff Dein Bildung — uff Dein Exterieur — uff bein Fisonomie und uff Dein 50 Jahr, und uff was mer sonst noch baue kann. — Ro! un was wärsch, wann ich aach als emol eifersichtig wär? Borscht widder Borscht. — Bist Du dann net aach als eifersichtig? Ro, no! Du kannst ehnder Ursach hawwe — seitel scherzend) Mer war emol e scheener Mann — mer hat sich conservirt, — un die Beiber —

Dab. hampelmann (verbrieflich). Lachen ben eitlen alten Geden aus.

Sampelmann. Des is purer Aerger, Schat — Awer lasse mer jest alles ruhe, un bleibe mer wohne — hörst be? un was sost de bann gege bes Logis? bebenk nor an, mer hawwe die Sommerseit, die Rich raacht net, en scheene Alkov zum Schlase. — Die Fensterrahme sin freilich e bisse wackelig — des mecht die Betterseit. Die Laag is lebhast. — Gud nor emol dem Fenster enaus. — Wie e Gutsaste. Do in der Nachbarschaft wohne zwää Schmidt, die kloppe ähm des Morjends um vier Uhr aus de Feddern — do in der Nähe von de scheenste Wertshäusern — do der Pariser Hof — der Beisebusch — der Schwane — de ganze Tag rumple die Eilwäge vorbei — do verzehl ich der als von meiner Nürnberger Rähs.

Mab. Sampelmann. Sep mir nur von beiner Rurnberger Reise fill. — Dummes Zeug! Suche nur, und du wirft schon eine beffere finden.

Sampelmann. Ja such nor äner hier in Frankfort'e Logis — vielleicht borch die Nachricht! do wird mer meest geuhzt. Do steht als: eine freindliche Wohnung in der schönsten Lage der Stadt. — Bann mer sein Bape zum Nachfrage ausgewwe hot un kimmt hin, — so is es in der Kaltelochgaß; e annermol hästs: in der Mitte der Stadt — un do is es uff em Klavperseld, odder aach, wann steht: auf einer Ballstraße mit der Aussicht ins Freye — do is es gewiß am Affethor un manchmol gar hähsts: uff der Sonneseit in der Rosegaß.

Mab. Sampelmann. Man muß einem Makler Auftrag geben. — Am liebsten ware mir eine Paterre-Bohnung.

Sampelmann. Ganz wohl! daß ähm alle Ageblick in die Fenster enein geguckt werd, un mer jed Wort hört, was mer redd — Du wähst, ich sihre als garstige Redde — un zu dem bin ich als e Haupt-Liberaler bekannt — Un es Awends kloppe ähm die beese Buwe am Fenster, un sellts nor seyn um ze frage wie viel Uhr es is.

Mab. Dampelmann. Hampelmann, mit all Deiner hochgepriesenn Alugheit bift Du boch sehr kurzsichtig. Bebenkft Du benn nicht, baß Sophie alle Tage heirathen kann.

Sampelmann. Des mahs ich — un bes Mebche is e Schat for en jede Mann — Es is e braves, bescheibenes — wohlerzogenes, sparsames Mebche — es ift ja — unner Deiner Leitung — so ze sage unner Deine Fittig uffgewachse. In Danau, fern vom Getose ber Belt, mit bestännig vor Auge habendem Beispiel. — Sophiche, Du braucht Dich net ze schäme, Du kannst Dich in Frankfort sehe losse — un wann de Dein Mäulche uff duhft, se halt mer Dich for e Panoveranern.

#### Scene 3.

#### Vorige. Berr Bubner.

Bubner. Guten Morgen, Guten Morgen, wie fiebis? wohl auf?

Sampelmann. Ei, ei! Freind Sibner — noch eme halme Johr, endlich emol von Angeficht. — E! hawwe ber net die Ohrn geflingelt? Ewe hawwe mer von dem herrn ge-rebb — No? wie gehts mit der Gefundheit, alter Düringer Du?

Sübner. Ei nun, recht erträglich — habe seit ein paar Tagen keinen Gicht-Anfall gehabt, und fühle mich neu belebt. — Sie sind boch allerseits wohl? Madam und Mamfell? — Sieh, sieh, sieh! wie das Kind herangewachsen ist. — Bei meinem letzten Besuche waren Sie nicht zu Hause, aber so groß habe ich Sie mir nicht gedacht! — Ja Freund, da merkt man, daß wir alt geworden sind.

Sampelmann. Des hot mein Fraa ewe aach bemerkt. Ja, fa, bes Sophiche hot fich eraus gemacht; kann alle Dag beirathe. — Aus Kinner wern Leut.

Dubner. Beirathen? ei wie alt ift fie benn? Sophie. Siebzehn Jahr, Berr Bubner. Subner. Schon? ja, ja, bie Zeit vergeht; freilich, ba tann man ichon auf einen Mann benten. (Bebauernb) om, hum, hm! Das ift ja recht verbrieflich!

Dampelmann. Bas benn?

Subner. Ich hatte euch eine prachtige Parthie vorzu-fclagen.

Mab. Sampelmann. Run, babei febe ich boch nichts verbriefilides.

Subner. Doch, boch! benn ich habe bereits einer anbern Familie ben Antrag gemacht. Der Familie Ganz, wenn ibr fie fennt.

Sampelmann (nachbentenb). Bang? Bang?

Mab. Sampelman. Lieben fich benn bie jungen Leute? Subner. Bon heute Rachmittag an. Der Bater best jungen Mabchens hat ein Diner arangirt, babei follen fie fich

kennen und lieben lernen. (Bedauernd) Ei, ei, ei! schabe! das wäre so etwas für Deine Tochter gewesen.

Sophie. Ach, lieber herr hübner, ich bin wohl noch zu jung. Mab. hampelmann. Jung bift Du, bas ift wahr; aber heut zu Tage muß man fich ja feine Gelegenheit ent-schlüpfen laffen, unter bie haube zu kommen.

Subner. Es ift ein junger Mann, bem feine Eltern gern eine einfache wirthschaftliche Frau geben möchten.

Hampelmann. O, bes is bes Medche; — e fanftes, bescheibnes, sparsames Medche — in Sanau uffgezoge — nix von Frankforter Boffe im Kopp — gibt emol e prechtig Saus-mitterche, — natürlich, unner be mitterliche Fittige uffge-

wachse, bes tägliche Beispiel, dann gute Sitte, verberbe beefe Beispiel — obber beese Beispiel — —

Sübner. Schon gut. So eine grad thut ihm Roth. Er ift, wie alle hiefige junge Leute, ein wenig windig, macht jedem hubschen Gesichtchen den Hof, verschwendet sein Geld, fiellt Bechsel aus — ift mit einem Borte ein loderer Zeisig!

Sophie. D, lieber herr hübner, ich kann die gewöhnlichen Zeifige nicht leiben, geschweige bann die loderen. Ich bante febr.

Sübner. Aber biefer hat ein gutes herz, wird fich beffern, und — wohl zu merken — fragt nicht nach einer Aussteuer, benn er wird Erbe eines Bermögens von sechzig Tausend Gulben.

Mab. hampelmann (ju ihrer Tochter). Dente Dir fechzig Taufend Gulben.

Sophie. Bas wurden mir bie nuten, wenn ich ihn nicht liebte!

Sampelmann. No, no, bes werb fich ichon finne - Du werscht boch bes Kind net immerrebbe wolle?

Mab. Sampelmann. Ach was, in ihrem Alter muß man von vorzugsweiser Reigung noch gar nichts wissen. Wenn wir nur eine andere Wohnung hatten, daß wir Gesellschaft geben könnten.

Sampelmann. Ahache! alleweil mert ich ben Schnuppe - will bes bo enque!?

Mab. Dampelmann. Ja, ja, babinans. Und bilbeft Du Dir benn ein, ein reicher junger Mann werbe in solcher Spelunke, wie biese bier, wohnen wollen?

Sampelmann. Spelunke — vous même Spelunke — gud emol an! — Alles vor fiwme Jahr ericht icheen mit Delfarb angeftriche — e einfallend Licht uff die Steeg gemacht, en neue Buschische Dfe, un en Madische heerb, friedlich nebernanner setze loffe, ben Altov neu tapeziert.

Subner. Aber ber junge Mann beburfte Eurer Bobnung gar nicht; ber wurde feine Frau icon brillant logiren.

Sampelmann. Ran, Freinde — bo warsch ohnehin nix mit der Bardieh — wann des Sophiche heirath, muß der Mann zu uns ziehe. — Die Mutter duhts net annerscht, und ich, e Mann ohne Gescheft, will mein Amisement hawwe — In tam Fall — sonft liewer —

Mab. hampelmann. Sonft bekommt er fie nicht, das haben wir fest abgemacht. Sophie muß bei uns bleiben, sonst waren wir ungludlich. Und aus biesem Grunde schon musfen wir eine andere Bohnung haben.

Sampelmann. Go bleibte berbei.

Sübner. Run Rinder, lebt mohl! es hat mich gefreut, Euch fo gefund und munter gefeben ju haben.

Hampelmann. Abieu! Freund Dibner — Wann ber widder emol e Schwiggersohn mit fl. 60000 uffflößt — un es is ber Mamsell recht — so sage mer aach ja — Retwohr, Abelbeit?

Dab. Samvelmann. Gewiß.

Subner. Berlagt euch auf mich, Leutchen! was ich für Euch thun tann, geschieht gewiß.

Sampelmann. 3ch mabf, Du bift e guter Rerl - wann Du ahm was ze Gefalle thun tannft -

Sübner. Also — Abieu Madame — Mamfell — auf hoffentlich balbiges Bieserseben. — (Er gebt.)

Mab. hampelmann (begleitet ibn). Geben Sie nur ja recht behutsam die Treppe hinab — die Gicht schlägt Ihnen sonft wieder in die Beine.

Subner. 3ch werbe mich ans Gelander halten. Abie! (ab).

Sampelmann. Des werd widder blos gefagt um mich ze ergern.

#### Scene 4.

#### Berr und Madam Hampelmann. Sophie.

Dab. hampelmann (tommt wieber vor). Run haft Du's boch gebort - er ift gezwungen fich an's Gelanber ju balten.

Sampelmann. Gefchicht em Recht! marum hat er bes Gicht.

Dab. Bampelmann. Gin icones Raifonnement.

Dampelmann. Ach noch! 3ch hab fan Mitteib mit em — Er hot in seine junge Jahrn e bissi gebollt un hot aach net emol geheirath — un wisse meegt ich, warum ber Mann net aach sein Kreiz uff'm Budel treegt wie e annerer ehrlicher Bersersmann aach. So e Junggesellelewe, so lang es geht, is es recht commob. For niemand ze sorge — als for ben ägene Leichnam — ba brange se sich in ordentliche Ehemanner Sauser — mache sich an die Weiber — renne und laafe durch bid und binn, borch Rege un Schnee vor lauter Scharmanteteet

— und friese se dann am End bes Podagra — dann kenne se käner borgerliche Trepp mehr enunner. — Ja! ja! gerechte Straf! prenez ein Exempel.

Mab. Dampelmann. Sampelmann! nimm ben Mund nicht so voll, hörft Du! — Man weiß, daß, troß Deines kahlen Kopfes, Dich jedes leidliche Geficht entstammt.

Sampelmann (laceinb). D Abelbeid.

Mab. hampelmann. Ich frage Dich jest übrigens zum letten Male: wollen wir uns nach einem andern Logis umseben, ober nicht?

Sampelmann. Sie läßt net nach, un läßt net nach - Sophiche - bol mer mein neue Frad.

Sophie. Gleich lieber Bater (fle geht ins Rebenzimmer ab). Dampelmann. Bas will mer mache, ber Gescheidst gibt nach — un ber Gescheidst bin ich. — Est wolle mer gehn un alle heuser angasse — wo e Logis zu verlehne steht — uffs Miethbireau; imwerall hin.

Mab. Dampelmann. Sampelmann! bas ift brav! fo bift Du vernunftig! (ab ine Rebengimmer).

Sampelmann. Bin ich jest verninftig - Scheen!

Sophie (tommt mit bem Ueberrod gurud). Sier lieber Bater.

Sampelmann. Geb her (zieht ihn an) Kind — helf mer — Dein Mutter — Du hältst mer ja den Ermel ebich — mecht mer den Kopp sehr warm — sist er ordentlich? (in den Spiegel blidend) Der Frack steht mer wähß Gott net bes — wo is mein hut — der mit dem schmale Rand — der mecht e biffi jung — Ich glab gar kan Rand, mecht noch jünger — bleib da, ich hol en selbst, ich duh mer zegleich mein Sammetkrage

e biffi mit der Sammetberscht ausberschte (geht seiner Frau nach). Mer kann net wiffe, wie mer unner Frauenzimmer kimmt (ab ins Rebenzimmer).

#### Scene 5.

#### Sophie (allein, geht ans Fenfter).

Ob er wohl schon ausgegangen ist? — (bas Fenker öffnenb) Rein, da sieht er! — (hinausrebend) Ein Billet wollen Sie mir herüber wersen? worin Sie mir wieder vorlügen, daß Sie mich lieben, nein, nein! — Sie sind ein Schmetterling! sliegen von Einer zur Andern! Er wickelt das Papier um einen Stein — (zum Fenster hinausrebend) Ja untersichen Sie sich! wenn Sie die Scheibe treffen — (ste macht das Fenster weit auf und tritt bei Seite) So — nun wersen Sie! — (Es sliegt ein Papier an einen Stein befestigt durchs Fenster in das Jimmer) Das ist ein zudringlicher Mensch! — (sie nimmt das Papier und lies?) "Theures, ewig ge-liebtes Mädchen!" — (spricht) Ewig! das ist eine Lüge! Mutter sagt: es giebt keine ewige Liebes. (Liese) "Empfangen Sie den Schwur" — (sprechend) Ha! die Eltern kommen! — (sie stellt sich gleichgültig ans Fenster).

#### Scenc 6.

herr und Mad. Sampelmann. Sophie.

Sampelmann. Du gudft nach bem Wetter, net wohr? bleibts icheen?

Sophie. Hm — nein — es fteben Regenwolfen am himmel!

Sampelmann. Ro, ba geb mer nor mein Barbeleh eraus, sonft frije ich mit Deiner liewe Mutter en Strauß uff ber Gaß.

Sophie. Dier lieber Bater! — (fie giebt ihm ben Regenschirm.)

Mab. hampelmann (zu ihrem Mann). Da, trage meinen Shawl, meinen Rebicule.

Sampelmann (feufat). Ja, Dein Redicule ze trage, is mein Schickfal. — 3ch beht liewer aach noch die Rat mitnemme.

Mab. hampelmann. Mache nur feine unnüte Bemerkungen. hier die Rachricht, worin die vakanten Bohnungen fteben — nun gieb mir ben Arm! Go!

Sampelmann. Aach noch — no ett hab ich uffgepadt wie e — — (er will mit feiner Frau abgeben).

Mab. Hampelmann (tehrt um). Und, Sophie, verwahre bas haus orbentlich, und fieh manchmal in bie Ruche, bag bas Mädchen nichts anbrennen läßt.

Dampelmann. Un fie foll net fo ferchterlich Feuer mache — for was is bann ber abicheulich holzconsumo? (er gebt wieber mit feiner frau.)

Mab. Sampelmann (tehrt um). Kommt Jemand, fo fag, wir kamen zu Tische wieder nach Saus. Und fieh nicht zum Fenster hinaus, wenn wir weg find, bas rathe ich Dir— (fie geht mit ihrem Mann).

Sampelmann (tehrt um). Gud mer e biffi uff's Solz, mit bem lette Gilbert is die Dab in brei Boche fertig worn.

Mab. Dampelmann. Run tomm endlich! - (fie gebt wieber mit ihrem Mann.)

Sampelmann (tehrt um). Das kann ich net prestire. Ja wann ich mein Gescheft net verkäft hett. Des Holz is so so theuer, mer selt werklich Torf odder Braunkohle — die rieche awwer wie der Deiwel.

Mab. Bampelmann. Peter, willft Du mich bofe machen.

Sampelmann. Des werd e Aunst sein. — 3ch muß bes Geld herbeischaffe — un wanns der Köchin gefällt, wege eme Pannekuche e Feuer wie e Bell ze mache, als wollt se en Ochs brote — so wern ich doch aach e Bort redde berse, — Bart emol Abelheit, hab ich dann aach mein Geldbeutel? — Er zieht seinen Geldbeutel hervor, ber in einem andern Geldbeutel ftedt) So!

Mab. Bampelmann. Gi, Du haft ja zwei Gelbbeutel in einander fleden?

Sampelmann. A Rarrche! bes is, wann ich ahn verliehrn, fo hab ich boch noch en annern. (Er ift mit feiner Frau hinaus, Sophie begleitet ibn.)

Enbe bes erften Bilbes.

## Bweites Bild.

(Ein fehr elegant möblirter Salon bei ber Demoifelle Aurora Bachtel.)

#### Scene 1.

#### Carl Meumann. Mariane.

Carl (eilig mit Marianen eintretend). Rasch, rasch, liebe Mariane! sage Deiner Gebieterin, daß ich hier sei; sie foll tommen, sogleich!

Mariane. Su! wie ungestüm! was haben Sie benn beut?

Carl. Gile, Gile, große Gile! ich fann keine fünf Minuten hier bleiben. Also thue mir ben Gefallen und melbe mich.

Mariane. 3ch gebe icon! - (geht ins Rebengimmer ab.)

Carl (allein). Mir ift sonderbar zu Muthe! wohin ich sebe, nichts als Trubsal und Berwirrung! Sier eine Geliebtes dort eine Geliebte, vor mir eine heirath, binter mir Glau-

biger und Gerichtsbiener! im Herzen ein Doppelgefühl von Liebelei und wahrer Empfindung, im Kopfe Thorheit und wieberkehrende Bernunft — wie soll ich das alles ordnen! —

#### Scene 2.

#### Aurora. Carl - fpater Mariane.

Aurora. Billfommen, herr Reumann! Mariane ergablt mir von Ihrem Ungeftum, Ihre Gile —

Carl. Bon meiner Sehnsucht nach Ihnen, himmlische Aurora! Ich mußte Sie sehen, mußte mir Rath und Trost in meiner peinlichen Lage von Ihnen erbitten.

Aurora. In Ihrer peinlichen Lage? Bas wieberfuhr Ihnen?

Carl. Das Entfetichfte! Man giebt mir heute ein Diner, und gam Defert - eine Frau.

Aurora. Gine grau?

Carl. Ja — eine Frau. Hören Sie ganz kurz ben Jusammenhang; meine Eltern haben hier einen Freund, ber ihnen über meine handlungen regelmäßige Berichte abstatten muß. Dieser sindet nun, daß ich ein loderer leichtsinniger Jüngling sei, der sein Geld verschwende, unnüße Schulden contrahire, zu nichts sührende Amouren anspinne und dergleichen mehr. Um mich an ferneren Tollheiten — so nennt der Murrfopf meine reinsten Leidenschaften — auf ewig zu verhindern, hat er den Plan gemacht, mich zu verheirathen.

heute Mittag foll ich meine Zukunftige jum erstenmale feben, und ba beren Eltern burchaus nur eine Berbindung aus Reigung zugeben wollen, fie prima vista lieben.

Murora. Und mas fagen Gie bazu?

Carl. Bis jest habe ich mich geduldig leiten laffen — bas Ding fieht aus, wie ein Roman, und ber Freund meiner Eltern hat auch wirklich bereits die erften Kapitel geschrieben, benn er hat, ohne mich weiter zu fragen, für mich um das Mäden geworben, ben heirathscontract entworfen, und die Gafte zur Berlobung gebeten; — aber das lette Kapitel werde ich anfertigen, und das soll zum Titel haben: die Braut ohne Bräutigam.

Aurora (freundlich und herzlich). Lieber Carl, Sie wollen meinen Rath?

Carl. 3a, ja, Göttermadchen! rathen Sie!

Aurora. Go erfüllen Sie den Bunsch Ihrer Eltern!

Carl. Bie?

Aurora. 3br Berlangen ift billig und gerecht!

Carl. Das können Sie mir rathen? Sie, die ich anbete, ewig, unaussprechlich liebe?

Aurora (lächelnb). Darin täuschen Sie sich, lieber Freund; Sie schätzen nur mein Talent, meine wenigen Borzüge haben Ihr herz ein wenig ergriffen, aber — Liebe empfinden Sie nicht für mich.

Carl. Aurora!

Aurora. Jest wenigstens nicht mehr! — Ein anberer Gegenstand fesselte Sie, Ihr vis a vis — am Fenster.

Carl (beidamt). Aurora!

Aurora (gaig). Ich zürne Ihnen nicht beshalb; — auch wird Ihre Reigung zu ber hubschen Rachbarin eben so rasch vergeben, wie die zu mir. Und darum heirathen Ste; (lächelnb) es wird Ihnen gut thun.

Carl (wehmuchig). Belch ein Thor war ich, mir einzubilben, Sie liebten mich.

Aurora. Ich war Ihre Freundin und will es bleiben,
— fern von hier. Carl — eine Offenheit erfordert die andere. Auch ich werde heirathen.

Carl. Beiratben? Gie?

Aurora. Den jungen, talentvollen Tonkunftler Bilfon aus London, ben Sie einigemale in Concerten borten. Morgen reifen wir in fein Baterland!

Carl. Morgen icon?

Aurora. Bunichen Gie mir Glud!

Carl. Darum fündigten Sie biefe hübsche Wohnung auf! Darum waren Sie Tagelang auf bem Lande! D Aurora! Sie haben mich hintergangen.

Aurora. Riemale! - Gie felbft haben fich getäufcht. Bilfon liebt mich! -

Carl. 3ch ja auch!

Aurora (lächelnb). Romanenliebe! — Bilson liebt mich aufrichtig! — ces Klingelt braußen.)

Aurora (erfdridt beftig). Da! mein Gott!

Carl. Bas ift 3bnen?

Aurora. Es flingelt — bas ift Bilfon — er wollte um biefe Zeit bier fein.

Mariane (tritt ein). Fraulein, es flingelt — (beforgt auf Carl febenb) Soll ich öffnen! —

Aurora (60ftig). Allerdings — und fogleich — baß er keinen Berbacht fcopfe! —

Mariane (geht ab).

Aurora. Um Gotteswillen verbergen Sie fich - nur einen Augenblid - ich führe ihn sogleich in mein Zimmer - Carl. Aber wo, wo?

Aurora. hinter ben Fenstervorhang — nein — ba tonnte er Sie sehen — hier in diesen Bandschrant — er ist tief genug — Mariane soll Sie sogleich wieder befreien — (angstich) Er kommt — um's himmelswillen.

Carl. Rubig — ich bin icon brinnen. (Er fteigt in ben Banbichrant.)

Aurora. Wie foll ich Faffung gewinnen! ich zittre und bebe!

#### Scene 3.

Vorige. Mariane, herr und Mad, hampelmann.

Mariane. Der herr wünscht das Logis zu besehen! Dampelmann. Ja; — gehorsamster Diener — Madam odder Mademoiselle — Abelheit, saites votre compliment — wenn Sie's erlawe, so wolle mer so frei sein, und bes Logis e biffi besehe (bei Seite) e charmantes Krauenzimmer!

Aurora (gezwungen böflich). Wenn Ihnen gefällig ift — Mariane, zeige Ihnen bie Zimmer — (für sich) Widerwärtige Berpflichtung. — Mariane (bas Rebenzimmer öffnenb). Belieben Sie - ?

Mab. Bampelmann. Ru, tomm, Sampelmann.

Dampelmann. Gleich, ben Ageblid - geb Du nor voran; ich begud mer e weil ben Salon.

Dab. Bampelmann. Bas bas nun wieber für -

Dampelmann. 3ch verlag mich gang uff Dein Geichmad - Schat - ber is erprobt icon an mir, also -

Mab. Sampelmann (im Abgeben für fich). 3ch weiß recht gut, warum er hier bleibt, ber alte Ged! — (fie geht mit Rarianen in's Rebenzimmer.)

#### Scene 4.

# Aurora. Sampelmann. Carl Neumann, (im Banbichrant).

Murora (für fid). Kataler Bufall! Der arme Carl!

hampelmann (für sich). Alleweil is fe fort. — Zest wolle mer und emol e bissi bei dem Frauenzimmer herbei mache. (Laut) Also des is hier der Saal? —

Aurora. 3ch benutte ihn jum Boudoir.

Sampelmann (gartlich). Bouboir - 3hr Bouboir? - Ach Gott! wo fo viele Reize - ba wern ich fünftig ichla -

Aurora. Bie Ihnen beliebt! - (für fic) ber Denich ift febr gubringlich.

Sampelmann. Bohnen, leben und weben - Gott! wann ich ba an bie Er = Befigerin jurud bente (bei Geite) 3ch

muß mein Borte aartlich fepe, vielleicht tann ich mich bei bem Engel e biffi infinuire.

Aurora. Er geht nicht vom fled!

Sampelmann. Finfhundert Gulbe foll bes Logis jährlich tofte ? N'est ce pas — meine charmante Madame?

Aurora. Ich weiß wahrlich nicht — ich zahlte monatlich.

Sampelmann. Monatlich — hm, dann is fl. 500 viel Holz — beaucoup de bois —

Aurora. Bie, mein Berr?

Sampelmann. Geht ber hauseigenthumer net ebbes erunner? Die Finfhunnert-Gulbe-Logis falle alleweil im Preis — Bas sage Sie bergu?

Aurora. Bohl möglich! — (bei Seite) Belche Marter! — Sampelmann. Un warum — wenn mer froge berf, ziehe Se aus?

Murora (erftaunt). Barum?

Sampelmann. Satt bes Logis vielleicht e Untugenb an fic.

Aurora (verbrießlich). Ich reife nach London; um mich bort zu verheirathen.

Hampelmann. D, ich bitt Ihne, Sie verstehe mich fallch, meine Hochzuverehrende, ganz fallch — ich bin nicht von der Bolezei — daß ich mer eraus neme deht — Rechenschaft von Ihne Ihre Hannlunge ze verlange. Nein — Gott bewahre! — Ich will nicht wiffe, ob des Ihne Ihrige Herz vor en Engellenner brennt; ich winschte blos ze ersahre, ob die Kich net räächt?

Aurora (ungebulbig). Rein, mein Berr!

hampelmann. Sehr angenehm; fo wer ich benn muthmaßlicher Beise bevorstehende Glid hamme, in bie Bohnung, die die brei Grazie verlaffen hamme, einzuziehe.

Aurora (bei Geite lachenb). Ich glaube gar, er fagt mir Schmeicheleien ?

#### Ocene 5.

#### Vorige. Mad. Sampelmann.

Mab. hampelmann. Run? Du tommft nicht? Dampelmann. Ich verlag mich ganz uff Dich Abelbeit — Wie mecht fich bes Logis?

Mab. Sampelmann. Richt übel, aber ber Preis ift horrent; bazu gehört ja ein Einkommen von wenigftens iabrlich —

Habam — sin ber unmasgebliche Meinung — mer sollte mit bem hausherrn redbe — Awwer jemehr ich die Madam betrachte — je mehr ich se von Angesicht zu Angesicht — je mehr kimmt mersch vor, als wärn mir diese reizende Gesichtszüge schond irgend wo uffgestoße — biese griechische Fisonomie schwebt mer vor de Auge — vorm Kopp — vorm —

Aurora. Befuchen Gie vielleicht öfter bie Dver.

Hampelmann. Die Oper? uffzewarte — wann abonnement suspendu, e Benefiz obber so was is — bann sonft friet unfer ahns kan Loge, und in ber Bolfsichlucht mich bride ze loffe, ba vor bebant ich mich. Aurora (lächelnb). Run, fo werben Gie mich wohl bort gesehen baben.

Sampelmann. Richtig, — richtig — jest befinn ich mich — in ane von be erfte Loge rechts, so zwische ber britte und achte vom Orchefter.

Murora. Richt boch, mein Berr, ich bin Runftlerin.

Sampelmann. Künftlerin? Dun — verzeihen Sie — ach! (er verbeugt fich) Abelheit! Soyez sage, verneig Dich — Rünftlerin — Sie werden wahrscheinlich der Engel sein, der in der Stumme von Portizi des Publikum, als Flenella, dorch ihr graziose Bewegungen, dorch ihr so dorchaus flummes Spiel, in ere Gastroll so hingeriffe hat?

Aurora. Rein ich bin Sangerin und gab hier mehrere Gaftrollen.

Sampelmann. Ah! Sängerin! (zu feiner Frau) Du, Schähi — bes is die berihmte Künstlerin von der mer in der Didaskalia gelese hawwe, daß se die ins dreimol gestrichelte si enuff singt — und is eine Erscheinung, Nota dene eine bechstliebliche. (Bu Aurora im Enthusiastenton) Bravo, Bravissimo! Aber, hochgeseierte Kinstlerin, Sie heirathen? — Sie wolle von dem Kunsthorizont sich entferne, und ihre himmlische Persenlichkeit dem gesammte Publikum entziehe? — Oh! Sein Sie nicht so grausam — oh! do bleiwe! do bleiwe! wird Ihne die Bolksstimme zuruse. Gott, mir hawwe erscht kerzlich mehrere Berlüste in diesem Genre erlitte, die dorch Ihne Ihr Berschwinde um so sichtbarer for des musikalische Publikum wern.

Aurora (bei Seite) 3ch ärgere mich und muß boch lachen.

Sampelmann. Oh, gehn Se — o bleiwe Sie ba — ich bin hiefiger Berjer, un fprech im Rame des Publitums, laffe Se sich erwäche.

Mab. Sampelmann. Aber Sampelmann, bift Du benn gang und gar mahnsinnig.

Hampelmann. Also Frääche, bes Logis behagt Dir net? No bann wolle mer nicht länger incommobiren, bann wolle mer uns empfehle! Behalt — was Du hast — Du sindst nir Besserch — ich hab's gleich gesagt — somm nach Haus. (Man hört leise bonnern und ftart regnen.)

Mab. Sampelmann. Gi, warum nicht gar! bas mare ber Mühe werth gewesen! — wir geben weiter — von haus zu haus.

Sampelmann. Brav! bo is mein Arm — Mademoiselle — odder vielleicht Madame unbewußt, wann Sie net morje stande dene nach dem englische London, nach der Lordstadt reiste, so werd ich so frei sein, Ihne um Erlaudniß ze bitte, Ihne als dann und wann mein Uffwartung mache ze derse, um mich nach Ihrem erlauchte Wohlbesinde zu erkundige. — Dann ich din der Mann, der Zeit derzu hat, ich bin e Renthier un hab kan Gescheft. So aber kann ich nur mit der Bersicherung schließe, daß ich mich der Ehre Ihrer perssonlichen Bekanntschaft ewig erfreue werde, und meine Dochachtung Ihne ins Dampsschiff, bis imwers Meer, in die Themse und dem Tunnel —

Mab. Dampelmann. Birft Du endlich aufhoren, abgeschmadter Denich! — (fie giebt ibn fort.) Sampelmann (budlingt fic rudwärts hinaus). Aeußerst schmeichelhaft — unschäßbar Old Ingland for ever zeichne mit Achtung und Ergebenheit wery well — puff (mit seiner Fran ab).

(Es bonnert und regnet.)

Aurora. Endlich find fie fort! bas war ja ein unausfiehlicher Mensch! — Zest, armer Carl, befreie ich Sie; Sie haben wohl viel ausgeftanden? — (sie geht an ben Wanbichrank.)

Sampelmann (von außen). Schäti — bes is net meglich! in dem Wetter kenne mer net fort. — Es schitt ja nor wie aus Ziwwer (kommt mit feiner Frau zurud) Bitte dausendmal um Berzeihung — der Regen führt uns widder zurud, hochzuverehrendste Mademoiselle — Mer bitte noch um einige Ageblicke Gastfreindscaft — bis der triebe himmel sich in en heitern verwandelt hat und des geschwengerte Gewelt — —

Aurora. Oh — ich bitte — (für fich) Das ift zu arg — faum behalte ich bie Faffung! (ruft) Mariane!

# Scene 6.

# Vorige. Mariane,

Mariane. Gie befehlen?

Aurora (leise zu ihr). Diese Leute enupren mich auf's äußerste; sie wollen hier ben Regen abwarten. Ich gehe in mein Zimmer, bleibe Du hier, bis ich zurücksomme (mit einer turzen Berbeugung gegen bie Fremben ins Rebenzimmer ab). Der arme Carl! (ab.)

Sampelmann (am Fenfler). Gott, was des traticht — wie mit Kiwel — Ro, nor zugeregnet, mir fice hier im Trudene un lache derzu. Bis uff de lette Troppe kenne mersch bie abwarte.

Mariane (für fid). Das wird febr amufant werden.

Sampelmann. Ammer ich maße gar net, warum ich fieh! (iest fich) Du tannft Dich aach fete Abelbeit, wann Du willft.

Mab. Dampelmann. Ja, ich muß wohl, ber fatale Regen! (fest fic).

Mariane. Run, bann fete ich mich auch! (thut es.)

Dampelmann (zu seiner Frau). Berhalt Dich nor ruhig — Die Kinfte verlange Ruh, bedeutende Ruh. — Eine Gangerin muß fludiren, muß bente — bes Singe is aach Ropparbeit. — Des Logis gefällt Dir also net? Antwort mer, mein Schap, aber langsam — St.

Mab. Sampelmann. Ich wüßte nicht, wo Cophie schlafen sollte?

Sampelmann. Ro, bie werd mit Gottes un unferm Freind Sibners Silf en Mann frieje.

Mab. Dampelmann (laut). Daft Du icon wieber vergeffen -

Pampelmann (halt ihr ben Mund ju). St! piano — pianissimo — Du freischt ja ale wie — —

Mab. Dampelmann (leifer). Saft Du vergeffen, baß ich meine Tochter schlechterbings nicht aus bem Sause laffe, wenn fie beirathet? — Der Schwiegersohn muß zu uns ziehen. — Ich kann mich von Sophie nicht trennen, sie macht

mein einziges Glud - und beforgt gang allein bie haus-

Sampelmann. Ro, fo werb ich mer bie Belegenbeit e bifft genauer ausgude. (Steht auf) Des Bimmer worin mer bo finn, bes giebt e berrlich aut Stub - Ach! un bo rechts, bo finn Rabenettercher; Die be gar net befebe baft. (Er öffnet eine Seitenthure) Ei - recht geräumig - freilich jum Schlofe e biffi flan. - Bas bubn mer benn bo enein? Richtig! bo werd e klan Ranteerche eingericht, wo ich als grweite bebt. - Bann mer aach tan Gescheft mehr bat, fo muß mer boch e Ranteerche bamme - es bot gleich e beffer Ansebe. -Bum Coupons-abschneibe is es aach groß genug. - Do neme wern Bentel angeschlage, bo fannft Du Dein eingemacht Dbft binftelle, mer mecht en Borbang bervor, bo fanns die Bannelungsbicher odber e Bibliothef porftelle - Du mabft, mer bawwe ja noch bie alte Regate, wo vor Zeite bie bamwollene Strimp un Unnerhose bruff gelege bamme, un bo an bem Kenfter uff ber Gunneseit, bo fete ich mer e Botell Rerichebrandemein an - un berneme kimmt unfer gaabfrosch, ber arin Betterprophet (er fiebt fic im Bimmer um). Ei - ei - ei is des net vielleicht e Bandichant? .

Mariane. Das ift ein Banbidrant.

Pampelmann (gu feiner grau). Des is e Banbschant. — Gud emol an, wie aartlich. Un wozu hat Ihne Ihre liebenswurdige Derrschaft diesen Wandschant benutt.

Mariane. Gie vermahret ihre Rleiber barin.

Sampelmann (für fid). D glidlicher Banbichant! (laut) for meiner Fraa ihre Rlaber megt erwohl ze flan fein - bann

bie hat e formibable Garbrob — Net wohr, Abelheit, Dein Garberob is bedeutend? — un die Ermel nor allan — Bas babtft be benn in den Bandschant, wann er Dein war?

Mab. Sampelmann. Ich mußte boch erft wiffen, wie tief er ift.

Sampelmann. Richtig. — Des wolle mer gleich wiffe. Mariane (für fic). Umftanbe machen Sie gerabe nicht!

Sampelmann (öffnet ben Banbidrant, fieht ben jungen Dann barin, erichridt, und fagt halb leife). Bitte baufenbmal um Entsiculoigung, wenn ich Ge incomobire! — .

Carl (mit erftidter Stimme). Aber Berr -

Sampelmann. Scht! ich fann schweise. (Er fcbließt bie Thure bes Banbichrants zu, und zieht in ber Zerstreuung ben Schluffel ab). Mab. Samvelmann. Run, ift er tief?

Sampelmann (mit bem Schluffel fpiclent, für fic.). Die Banbichent — bes is e Barnung, bes tennt ahm aach baffiere.

Mab. Sampelmann. Run, fo antworte boch! ift er tief?

Sampelmann. O! tief — tiefer, — wie ich gemeent hab, un hot e scheen Mannshöh; awwer nix for bich. — Es hot uffgeheert ze regne — wann äach net ganz — mer hawwe ja en Barbeleh. — Komm Schat! (er führt seine Frau) Abien Mamsell! empfehle Se mich Ihrer herrschaft (für sich) Der Musse im Schank, is ganz gewiß ääch e Kinstler — e Tenorist. (Er schielt immes nach bem Mandschrant und stolpert an ber Thurschwelle.)

Mab. Bampelmann. Ra, hampelmann, was machft Du benn? Du ftolperft ja.

Sampelmann (ladi). Sahaha! bie leit ber Mufifant begrawwe, feegt mer im Sprichwort. — (Far fic) Es werb

wohl e Mufikant fein, der do brinn begrawe leit! — (laut). Abieu! Abieu! (mit feiner Frau ab.)

#### Scene 7.

Carl, im Banbichrant. Mariane. Balb barauf Aurora.

Carl (fdreit im Banbidrant). Run, macht mir endlich auf! ich halte es nicht langer aus.

Mariane. Bas bor ich? — herr Reumann ftedt im Schrante! — (sie läust bin um zu öffnen) Aber er ift ja verschloffen — und tein Schluffel baran.

Carl. Bie? - fein Schluffel? - fo hat ber Satansmen fch ihn mitgenommen.

Aurora (tritt ein). Sind fie endlich fort?

Mariane. Fort, und ber fremte herr hat in ber Berftreuung ben Schrantichluffel mitgenommen, nun tann ich herrn Reumann nicht beraus laffen.

Aurora. Mein Gott - aber wie fonnteft Du erlauben, baß er ben Schrant anrubren burfte!

Mariane. Er hat gar nicht um Erlaubniß gefragt, ber aubringliche Denfc! -

Aurora. Run, fo eile ibm wenigftens nach, forb're ben Schluffel jurud.

Mariane. Sogleich! (will geben).

Carl (foreit). Das dauert mir aber zu lange. Konnen Sie benn bas Schloß nicht aufbrechen?

Aurora. Richt möglich! eile Mariane, eile! Mariane (gebt eilig ab).

Carl. Run so schlage ich die Thüre mit den Füßen ein. Aurora. Um des himmels willen, Carl — wenn jemand fäme.

Mariane (tommt athemios jurud). Fraulein — 3hr Brautigam — er ift schon auf ber Treppe!

Aurora. Ba! — Carl — wenn Sie je einen Funken Liebe für mich empfanden, so halten Sie fich nur noch wenige Minuten ruhig. Es gilt meine Ehre und mein Glud! —

Carl. Run, es fei, aber fliege Mariane, hole ben Schluffel, fonft beichließe ich mein junges Leben in einem Banbichrante, und bas ware ju profaisch. (Bahrenb Mariane eiligft abgeht, und Aurora angftlich ben Rommenben erwartet, fallt ber Borhang.)

Enbe bes zweiten Bilbes.

---++386+---

# Prittes Pild.

(Ein reinliches, aber nicht febr elegantes 3immer bei herrn Gang.)

#### Scene 1.

Souise tritt aus der Seitenthure, ihr folgen Regine und ber Schneidergeselle. (Letterer febr bleich mit einem großen Schnurrbart.)

Louise (zu bem Schneiber). Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht.

Regine. Die Taille fist füperbe.

Schneiber. Erfauben Sie gutigft — hier ift noch eine Quetfchfalte, die werde ich wegfteden (faßt fie an der Taille und verftedt die Falte).

Louise. Sie arbeiten meifterhaft, nun ift mir's auch erklärlich, warum die hiefigen Meifter Ihnen so sehr auf der Ferse find.

Regine. Bann Se von der Bollezei gefragt wern, ob Se Puscharweit gemacht hatte, so tenne Se ted fage: Ran, bann bie Arweit tann fich vor jedermann febe loffe.

1

Louise. Und wenn fie wieber fommen, lieber befter herr Friedrich, mir mein Brautfleib zu machen, schließen wir Sie breifach ein, damit Sie gang ficher find.

Schneiber. Ich würde gerne das Kleid an einem fichern Orte außerhalb machen, allein es ift so eine Sache mit dem Anprobiren, wenn man da nicht flets zur hand ift — eine gemeffene Taille und eine auf den Leib gepaßte — — wie Tag und Nacht.

Regine. Gott! ich glab es fimmt jemand erein.

Schneiber (verftedt fich ploblich erichroden hinter einem Difc, ober fonft einem Dobet). Gefcmorne?

Regine. Es war in ber Rich! 3ch will emol gude. (Sieht gur Thure hinaus) Es ift nix. So! jest tenne Se gebn.

Schneiber (eilig). Gehorfamer Diener.

Regine. Salte Se, do gudt Ihne noch e Moos dem Sad erraus — wann bes gesehe werd, do is ja bewiffe baß Se gepuscht hamme.

Soneiber (ab).

Louife. Bie findeft Du meine Frifur?

Regine. Pumpees. Ammer e bifft ju viel Blume un

Louise. Dein Gott, an einem Tage, wo man ben fünftigen Gatten empfangen muß.

# Scene 2.

# Vorige. Herr Gang,

Ganz (aus bem rechten Rebenzimmer tommenb). Ei, ei, Louischen, Du trändelft hier herum und die Gesellschaft da brinnen
fragt nach Dir. — Recht charmant — fiehft Du aus. — Run
Kind, ich brauch Dir wohl nicht erft einzuschärfen, daß Du Dich
recht liebenswürdig gegen Deinen Zufunftigen benimmft, und
ihm gleich mit einem freundlichen Gesicht entgegen gehft?

#### Scene 3.

Vorige. Mad. Sang. Gleich barauf Berr Wachelmann und Die Gafte, Berrn und Damen.

Mab. Ganz. Aber um Gotteswillen, wo nur der Hübener mit dem Bräutigam bleibt? — Die liebe Berwandtschaft fängt an bedeutend Appetit zu verspüren. Ich kann sie kaum mehr im Zaume halten. — (Ju Louisen) Louise, ne soyez pas si plié — tenez vous droit — avez vous jamais vu ainsi quelque chose à votre mère — poitrine dehors, taille dedans — comme ça (sie richtet sie).

herr Badelmann (tritt auf mit ben Gaften, mehrere herrn und Damen). hierher, hierher, meine herrn und Damen! Mer wern boch endlich erfahrn, woran bes hengt, daß mer nir ze effe frieje. — Awwer lieber herr Schwager, sage Se mer nor, Louise. Und wenn fie wieder fommen, lieber befter herr Friedrich, mir mein Brautkleid zu machen, schließen wir Sie breifach ein, damit Sie gang ficher find.

Schneiber. Ich würde gerne das Kleid an einem sichern Orte außerhalb machen, allein es ift so eine Sache mit dem Anprobiren, wenn man da nicht stets zur hand ift — eine gemeffene Taille und eine auf den Leib gepaßte — — wie Tag und Nacht.

Regine. Gott! ich glab es fimmt jemand erein.

Soneiber (verstedt fich ploblich erichroden hinter einem Tifch, ober fonft einem Mobel). Gefchworne?

Regine. Es war in der Rich! 3ch will emol gude. (Sieht gur Thure hinaus) Es ift nix. So! jest tenne Se gebu.

Schneiber (eilig). Gehorfamer Diener.

Regine. Palte Se, do gudt Ihne noch e Moos dem Sad erraus — wann bes gesehe werd, do is ja bewiffe baß Se gepuscht hawwe.

Schneiber (ab).

Louife. Bie findeft Du meine Frifur?

Regine. Pumpees. Ammer e bifft zu viel Blume un Ramm.

Louise. Dein Gott, an einem Tage, wo man ben fünftigen Gatten empfangen muß.

# Scene 2.

# Vorige. herr Gang.

Ganz (aus bem rechten Rebenzimmer tommenb). Ei, ei, Louischen, Du trändelft hier herum und die Gesellschaft da brinnen fragt nach Dir. — Recht charmant — fiehst Du aus. — Run Kind, ich brauch Dir wohl nicht erst einzuschärfen, daß Du Dich recht liebenswürdig gegen Deinen Zukunftigen benimmft, und ihm gleich mit einem freundlichen Gesicht entgegen gehft?

#### Scene 3.

Vorige, Mad, Gang. Gleich barauf Herr Wackelmann und Die Gafte, Berru und Damen.

Mab. Ganz. Aber um Gotteswillen, wo nur der Höbner mit dem Bräutigam bleibt? — Die liebe Berwandtschaft
fängt an bedeutend Appetit zu verspüren. Ich kann sie kaum
mehr im Zaume halten. — (In Louise, de soyez pas
si plié — tenez vous droit — avez vous jamais vu ainsi
quelque chose à votre mère — poitrine dehors, taille dedans — comme ça (sie richtet sie).

herr Badelmann (tritt auf mit ben Gaften, mehrere berrn und Damen). hierher, bierher, meine herrn und Damen! Mer wern boch endlich erfahrn, woran bes hengt, baß mer nir ze effe triefe. — Awwer lieber herr Schwager, fage Se mer nor, wo flidt bann bein finftiger Schwigerfohn? Schond bei ber Braut? De?

Berr Bang. Rein, er ift noch nicht bier.

herr Badelmann. Ei, ei, ber läßt lang uff fich warte — bei mir hote schond lang ze Mittag geläut. (Er Nopft fic auf ben Bauch.)

(Es flingelt braußen.)

Gang. Es klingelt eben, — bas wird er fepn. Badelmann. Run Gott fep Dank! Louise. Endlich!

#### Scene 4.

### Vorige. Berr Bubner.

Subner. Gehorsamer Diener meine Damen und herrn! Gang. Bie, herr hubner, Sie tommen allein? und ber junge Reumann?

Bubner. Ift er benn noch nicht bier?

Sang. Mit keinem Auge haben wir ihn gesehen. Gi, biefes Ausbleiben kommt mir ein wenig sonderbar vor.

Louife. Es ift ihm vielleicht ein Unfall begegnet?

Rab. Gang. Saben Sie ihm benn nicht ausbrudlich gefagt, bag wir puntt Gins ju Tifche geben wollten?

Sübner. Was fällt mir ein — ich trage bie Schuld. Ich bestellte ibn zu mir — ba fist er und wartet, bis ich ihn abhole.

Badelmann. Gi, ei, ei! un beswege miffe mer hungern ?!

Sübner. Bitte tausendmal um Berzeihung — ich laufe, es ist ja in der Schnurgasse — gleich bin ich wieder zurud. (Er geht eilig ab.)

#### Scene 5.

#### Borige. (Ohne Berr Bubner.)

Bang. Das ift boch ein wenig zu arg von bem Bubner - läßt ben Bräutigam in feinem Saufe figen!

Louise. Der arme junge Mensch! Die Sehnsucht mag ihn gewaltig qualen.

Badelmann. Bann fe ihn fo plagt, wie mich ber Sunger, bann bebaur ich en.

Mab. Gang. Das traurigfte ift babei, bag bie Speisen vertochen, unschmadbaft, vielleicht ungeniegbar werben.

Badelmann. Ach, bo fei Gott vor. (Es flingeft wieber braugen.)

Gang. Bord! fdellt's ba nicht wieber.

Mab. Ganz. Ja — Er wirds nicht haben aushalten können — hat sich allein auf den Weg gemacht! — Ja, ja, er ist's! — (in ein Rebenzimmer rusend) Regine, bring rasch die Suppe! —

Badelmann. Des war e Bort zu feiner Zeit! — Allons meine herrschafte, fielle se fich in Schlachtordnung — mer wollenen feierlich empfange.

MIle (fellen fich erwartenb gegen bie Thur).

#### Scene 6.

Porige. Berr und Mad. Sampelmann; bann Regine, welche bie Suppe über bie Buhne tragt.

Sampelmann. Gehorfamer Diener allerfeite! — (er bat ben triefenben Regenschirm in ber hand, von bem bas Baffer auf ben Fußboben lauft).

(Allgemeines Erftaunen.)

Badelmann (gu herrn Gang). Ber finn bie Leut? -

Sampelmann (su Regine, welche mit ber Suppe über die Buhne geht, schnuppernd). Jungfer! Jungfer, Ihne Ihr Supp is angebrennt. Sie hawwe gewiß in der Kich mit dem Mexterborich gebabbelt.

Badelmann. Bas? bie Supp ift angebrennt?!

Sampelmann. Merkwerbig angebrennt; ich hab's schond uff ber Steeg geroche. Ich verfteh mich uffs rieche — ich kennt sogar Riecher haße.

Gang (verbrieflich). Bas fleht zu Ihren Dienften, mein herr?

Sampelmann. Des Logis is zu vermiethe? Der Sausberr — ber herr Klebscheib schickt uns eruff — baß mersch ansehe — un bo bin ich so frei — un bitte — wenn Sie's erlawe um Berzeihung, wann mer incommobirn sellte, obber ungelege kemte.

Mab. Samvelmann (fnirt).

Badelmann (für fic). 3a, verbammt ungelege.

Bang (gegwungen boffich). D - gang und gar nicht.

hampelmann. Ammer boch — ich febe, Sie hamme

hier e Familie-Effe — Es ift intereffant, mer fiehts bene herrschafte an, daß se zu aner Familie gehere, viel egale Nase (idnuprert) Awwer here Se, ich glab, ich hab die feinst Raas, dann ich bariere, net allän die Supp is angebrennt, sonnern aach der Brote — es riecht ganz vermaledeit brenzelicht.

Badelmann. Ro, bann tenne mer fafte!

Mab. Gang (verbrieglich). Sie tonnen fich boch mohl irren, mein herr.

Gang (ber mißbehaglich auf herrn hampelmanns triefendes Paraplue fab). Benn Sie mir Ihren Regenschirm erlauben wollten, tonnte man ihn braußen auf bem Borplat auffpannen.

Sampelmann. Bitte, bitte, incommodire Gie fich net — ich wern felbft fo frei fein (er fpannt ben Regenschirm auf, und ftellt ibn mitten auf bas Theater).

Gang (topficouteinb. om! om! Benn's Ihnen nun ge-fällig ift, mir ju folgen - bie Bohnung ju befeben -

Sampelmann. Mit Bergnuge - Get Dich Abelheit, ich tomme gleich widder (er geht mit herrn Gang ab).

Mad. Ganz. Ich follte meinen, Madam, der Regensichirm würde fich vor der Thure viel beffer ausnehmen, als hier mitten im Zimmer. — (Sie bebt ihn auf) Es ift ein form-licher Bach entflanden, und zu einer Badeanftalt find wir hier nicht ganz eingerichtet

Mab. Sampelmann. Mein Mann ift auch fo undelifat - ich bitte -

Dab. Gang (ruft nach ber Thure.) Reginche!

Regine (von innen). Gleich Mabam. (Rommt heraus) Bas foll ich?

#### Scene 6.

Vorige. Herr und Mad. Hampelmann; bann Regine, welche bie Suppe über bie Bubne tragt.

Sampelmann. Gehorsamer Diener allerseite! — (er bat ben triefenben Regenschirm in ber hand, von bem bas Waffer auf ben Fußboben läuft).

(Mugemeines Erftaunen.)

Badelmann (ju herrn Gang). Ber finn die Leut? -

Gang. Ja, ich fenne fie nicht.

Sampelmann (su Regine, welche mit der Suppe über die Bühne geht, schnuppernd). Jungfer! Jungfer, Ihne Ihr Supp is angebrennt. Sie hawwe gewiß in der Kich mit dem Mexterborsch gebabbelt.

Badelmann. Bas? Die Supp ift angebrennt?!

Sampelmann. Merkwerbig angebrennt; ich hab's schond uff ber Steeg geroche. 3ch verfteh mich uffs rieche — ich kennt sogar Riecher haße.

Gang (verbrieflich). Bas fieht zu Ihren Dienften, mein berr?

Sampelmann. Des Logis is zu vermiethe? Der Hausberr — ber Herr Klebscheib schickt uns eruff — daß mersch ansehe — un do bin ich so frei — un bitte — wenn Sie's erlawe um Berzeihung, wann mer incommodirn sellte, odder ungelege kemte.

Mad. Sampelmann (fnixt).

Badelmann (für fich). 3a, verbammt ungelege.

Bang (gezwungen höflich). D - gang und gar nicht.

hampelmann. Awwer boch — ich febe, Sie hawwe

hier e Familie-Effe — Es ift intereffant, mer fiehts bene herrschafte an, baß se zu aner Familie gehere, viel egale Nase (schnuppers) Amwer here Se, ich glab, ich hab die seinst Raas, dann ich bariere, net allan die Supp is angebrennt, sonnern aach der Brote — es riecht ganz vermaledeit brenzelicht.

Badelmann. Ro, bann tenne mer fafte!

Mab. Gang (verbrieglich). Sie können fich boch wohl irren, mein herr.

Gang (ber misbehaglich auf herrn hampelmanns triefendes Paraplue fab). Benn Sie mir Ihren Regenschirm erlauben wollten, tonnte man ihn braußen auf bem Borplat auffpannen.

Dampelmann. Bitte, bitte, incommobire Gie fich net — ich wern felbft fo frei fein (er fpannt ben Regenschirm auf, und ftellt ibn mitten auf bas Theater).

Gang Copffoutteinb. Sm! Sm! Benn's Ihnen nun ge-fällig ift, mir ju folgen - bie Bohnung ju befeben -

Sampelmann. Mit Bergnüge - Geg Dich Abelheit, ich tomme gleich wibber (er geht mit herrn Gang ab).

Mab. Gang. Ich follte meinen, Mabam, ber Regenschirm wurde fich vor ber Thure viel beffer ausnehmen, als
hier mitten im Zimmer. — (Sie bebt ihn auf) Es ift ein formlicher Bach entftanden, und zu einer Badeanstalt find wir hier
nicht gang eingerichtet

Mad. Hampelmann. Mein Mann ift auch fo undelifat — ich bitte —

Dab. Bang (ruft nach ber Thure.) Reginche!

Regine (von innen). Gleich Mabam. (Rommt heraus) Bas foll ich?

Mad. Gang. Trag einmal ben Regenschirm binaus.

Regine. Es is fan Stub fauber ze halte, un wann mer fich tobt reibt. En Barbeleh in ber Stub ablafe ze loffe! (fie geht mit bem Regenschirm ab.)

#### Scene 7.

# Vorige. herr Gang mit herrn hampelmann gurudfehrenb.

Sampelmann. Richtig — ganz richtig! Sie hawwe an ber Ed gewohnt an ber Kannegießergaß, wo ber Spengler Raffel fein Labe hat, un ich brei heifer weiter, bei bem Berschtebenner.

Gang. Liebe Frau, ber Berr hat uns gefannt, als wir noch unfere Lyoner Scibenwaaren-Rieberlage hatten.

Sampelmann. Ja, ich hab mer emol zu ere Beft bei Ihne kaaft — wähste Abelheit — bie chang chung mit bene rehfarbigte Strafe — und mit einem gewissen Ganz war ich emol in Correspondenz in Elwerfeld.

Bang. Gi, in Elberfeld ? Das war ber Bater meiner Frau.

hampelmann. Erlawe Sie - beg is doch net gut meglich - ich fag Ihne ja, ber Mann hat Ganz gehafe wie Sie.

Gang. Gang recht; ich habe meine Coufine geheirathet - meine Frau ift eine geborne Gang.

Sampelmann. Ach — Sie finn e geborne Ganz, ja, dann werd die Sache flar — So, so, so, Also ber Ganz

in Elberfeld war Ihne 3hr Derr Batter. — Sat er fich bann widder e biffi eraus gemacht?

Mad. Bang. Perausgemacht? wie fo? -

Sampelmann. Ro, er war ewe vor Acht Johr gewaltig uff'm hund — bes Bankerottche war net imwel.

Dab. Bang (betroffen). Dein herr, Sie irren fich.

Sampelmann. Gott bewahre; Friedrich Ludwig Ganz in Elberfeld — ich hab ja mit em ze thun gehabt — ich mahs, er hot finf und dreißig Prozent gebotte, wann ich Ihne sag, er war so erunner, daß kan hund, kein Stick Brod — —

Die Gafte (gifcheln untereinanber).

Mab. Pampelmann. Hampelmann, — Du bift heut über alle Begriffe indiscret —

Mab. Gang (will bas Gefprach ablenten). Bie finden Gie bas Logis?

Sampelmann. Oh, net immel, — e biffi bumpfig; es werd wohl net ordentlich uffgewasche und gelüft?

Mab. Gang (für fic). Das ift ja ein unausftehlicher Grobian!

Sampelmann. Des Zimmerche bier, werd fich recht aut mache, wann bes Möbel e biffi beffer war.

Badelmann (ju Gang halblaut). Dunnerwetter! fcmeiß boch ben Rerl ber Thier eraus!

Ganz (ebenso zu Badelmann). Du haft Recht! (laut zu hampelmann) Mein herr, Sie erlauben fich —

#### Scene 8.

#### Vorige, Mariane.

Mariane. Rein, nun tann ich's nicht langer aushalten, Bitte um Bergeibung, meine werthe herrichaften -

Sampelmann. Ih! bo is ja bes Rammertagde ber englifche Sangerin.

Mariane (zu herrn hampelmann). Ich fah Sie von weitem hier in's haus gehen, und wartete unten vor ber Thure auf Sie; da Sie aber gar nicht zurud kamen, war ich so frei einzutreten.

Sampelmann (leise und eitel zu ibr). Hawwe Sie vielleicht etwas von Ihne Ihrer einzige himmlische Herrschaft ebbes an mich auszerichte?

Mariane. 3ch fomme, um mir auf ber Stelle ben Schluffel jurud ju erbitten.

Sampelmann. Belden Ochluffel?

Mariane. Den Schluffel vom Schrant! - Sie allein tonnen ihn mitgenommen haben.

Sampelmann. Bas bann for'n Schant — zum Deiwel — ich mahs net wie Sie mer vortomme?

Mariane. Mein Gott, ben Schrant, in welchen Sie ben armen jungen Mann eingeschloffen haben.

Sampelmann (für fic). Ach verflucht! (zu Marianen) Scht! scht! (laut) 3ch hab awwer fan Schlissel mitgenommen — Wie komm ich mer vor?

Mariane. So suchen Sie doch nur in Ihren Taschen.

Dampelmann. Sag emol, Abelheit, haft Du ebbes gefebe, bag ich en Schliffel mitgenommen bab?

Mab. Sampelmann. Rapabel bift Du's! Bei Deiner Berftreutheit -

Mariane (bringenb). Suchen Sie, suchen Sie - ber junge herr muß ja erftiden!

Sampelmann. Amwer, liebes beftes Frauenzimmer, wann ich Ihnen awwer fage. (Er fucht in allen Tafchen ben Schluffet) Dollab! — is es vielleicht ber?

Marian e (reist ihm ben Schlüffel aus ber hant). Run freilich — Gott fei Dant! — (fie rennt fort) Bitte taufendmal um Berzeibung! — (ab.)

Sampelmann (fact). Sa! ha! ha! - bes is e mertwürdiger Uh3.

Badelmann. Des icheint mer jo ein erz foriofer Patron ju fein.

Sampelmann (ladt). Tob fennt mer fich immer fo e Geschicht lache — un wann mersch in brei Boche noch einfällt, se wern ich lächerlich — bes giebt ebbes ze verzehle.

Mab. Bang. Bie, mein Berr, Sie ichließen Die Leute in Schrante ein?

Sampelmann (ladi). Ich fag Ihne, jum frepiere! un mein Fraa hot aach net e biffie was gemerkt, ha, ha, ha!

Alle. Aber was ift bann geschehe?

Sampelmann. Des miffe Ge bore! Mein Fraa und ich mer hawwe bie Bohnung von ere Sangerin besehe, bie ze vermiethe war.

Badelmann. Ber? bie Gangerin obber bie Bohnung?

Dampelmann. Sie miffe mich awwer aach net unnerbreche, sonft tann ich's ja net verzehle. Ro turz un gut, mein Fraa meent, sie hatt tan Ibee zu bem Logis — awwer in bem Schlofzimmer obber besser gesagt, in dem Boudoire ber Sangerin hat mersch zu gut — gefalle —

Mab. Sampelmann. Umwer ich bitte Dich! -

Sampelmann. Bas is bermehr? ich bin e gefühlvoller Mensch — die Umgebung — das Feenhaste der Reubles
— des Bolkenhaste von de Borhäng — korz, wie ich mich
dann so umsehe, entded ich linker Sand, en geheime Bandschank. Ich denke bei mir selbst; Siech emol, der Bandschank,
der is net for die Kape do, un wie ich so sein Bolumen ausmesse will, mach ich en uff, und stoß uff was, uff was awer
meene Se, daß ich gestoße din — hot mer der junge Derr e
Gesicht geschnitte, dieser jeune homme, wie er mich erblickt
hat. — En Gesicht, sag ich Ihne, — e Gesicht, verehrtester
Derr Ganz — (er sieht ibn dabei scharf an) e wahres Deiwelsgesicht.

Bang. Aber, welcher junge Berr?

Dampelmann. 3a, kenn ich en bann? Bum erftenmol hab ich en beut gesebe.

Dab. Gang. Bo benn?

Dampelmann. Ich fag Ihne ja, in bem bewußte Schrant; ba ftad er brinn.

Gang. 3m Schrante? Bas that er benn ba?

Sampelmann. Ja, des froge Se ihn selbst. — Bahrscheinlich — is er enein gewitscht, wie er mich hat komme hore und hernachender in der Diftraction zieh ich den Schliffel ab — un laß den arme Schelm brinn zappele.

Mab. Gang. Pfui, mein herr, schämen Sie fich! wie tonnen Sie im Rreise einer ehrbaren Familie eine so scandalofe Geschichte ergablen! Seben Sie benn nicht meine Tochter?

Dampelmann. Ah! ah! ja, in ber That, Madam Ganz, Sie hawwe ganz recht — Sie find eine sehr wohlgezogene Mutter von ere Mama. Ich hab aach ze Daus aach so e Tochter — en sanftes bescheidnes Mädchen, ganz wie ihr Batter, ben ich die Ehr hatt nicht ze kenne; in der Haushaltung vortrefflich — natürlich unter den Kittiche ihrer Mutter.

#### Scene 9.

Vorige, Regine. Balb barauf Carl Neumann.

Regine (eintretenb). Alleweil tomme ber Berr Reumann; er bat gleich nach bem Berrn Dubner gefragt.

Bang. Er fommt! nun Gott fei Dant.

Badelmann. So wer'n mer endlich ze Tisch fomme.

Carl (tritt ein und verbeugt fich). Meine herrn, meine Damen, ein feltsames Difverftandniß -

hampelmann (ertennt ibn). Ei, ei — bes is ja mein junger herr. Billfommen! willfommen, febr angenehm! gludlich aus bem Schant? ha, ha, ha!

(Mugemeines Erftaunen.)

Sang. Bie? bas mare? -

Sampelmann. Des is - bes is mein Schantmennche! Alle. Ift's möglich!

Dampelmann. Sie miffe mich awwer aach net unnerbreche, sonft tann ich's ja net verzehle. No turz un gut, mein Fraa meent, sie hatt tan Ibee zu bem Logis — awwer in bem Schlofzimmer obber besser gesagt, in bem Boudoire ber Sangerin hat mersch zu gut — gefalle —

Mab. Sampelmann. Umwer ich bitte Dich! -

Sampelmann. Bas is bermehr? ich bin e gefühlvoller Mensch — die Umgebung — das Feenhafte der Meubles
— des Bolkenhafte von de Borhäng — korz, wie ich mich
dann so umsehe, entded ich linker Hand, en geheime Bandschank. Ich denke bei mir selbst; Siech emol, der Bandschank,
der is net for die Kape do, un wie ich so sein Bolumen ausmesse will, mach ich en uff, und stoß uff was, uff was awer
meene Se, daß ich gestoße bin — hot mer der junge herr e
Gesicht geschnitte, dieser jeune homme, wie er mich erblickt
hat. — En Gesicht, sag ich Ihne, — e Gesicht, verehriester
herr Ganz — (er sieht ibn dabei scharf an) e wahres Deiwelsgesicht.

Gang. Aber, welcher junge Berr?

Sampelmann. Ja, tenn ich en bann? Bum erftenmol hab ich en beut gefebe.

Dab. Gang. Bo benn?

Sampelmann. 3ch fag Ihne ja, in bem bewußte Schrant; ba ftad er brinn.

Sang. 3m Schrante? Bas that er benn ba?

Sampelmann. Ja, des froge Se ihn felbft. — Bahrscheinlich — is er enein gewitscht, wie er mich hat komme bore und hernachender in der Diftraction zieh ich den Schliffel ab — un laß den arme Schelm brinn zappele.

Mab. Gang. Pfui, mein herr, schämen Sie fich! wie tonnen Sie im Rreise einer ehrbaren Familie eine so scandalose Geschichte ergablen! Seben Sie benn nicht meine Tochter?

Dampelmann. Ah! ah! ja, in ber That, Madam Ganz, Sie hawwe ganz recht — Sie find eine sehr wohlgezogene Mutter von ere Mama. Ich hab aach ze Daus aach so e Tochter — en sanstes bescheidenes Mädchen, ganz wie ihr Batter, ben ich die Ehr hatt nicht ze kenne; in der Haushaltung vortrefflich — natürlich unter den Fittiche ihrer Mutter.

#### Scene 9.

Vorige, Regine. Bald darauf Carl Neumann.

Regine (eintretenb). Alleweil tomme ber herr Reumann; er hat gleich nach bem herrn hübner gefragt.

Bang. Er fommt! nun Gott fei Dant.

Badelmann. Go wer'n mer endlich ze Tifch fomme.

Carl (tritt ein und verbeugt fich). Meine herrn, meine Damen, ein feltsames Migverftandnis -

Sampelmann (ertennt ibn). Ei, ei - bes is ja mein junger herr. Billtommen! willfommen, febr angenehm! gludlich aus bem Schant? ba, ba, ba!

(Augemeines Erftaunen.)

Gang. Bie? bas mare? -

Dampelmann. Des is - bes is mein Schantmeunche! Alle. Ift's möglich!

Carl (febr verlegen). Dein Berr! -

hampelmann. Sa, ha, ha! Sie nemmens boch net imwel, daß ich den Schluffel mitgenomme hab — es war pure Zerstreuung! ha, ha, ha!

Ganz (emft). Lachen Sie nicht, herr, bei dieser höchst ernsthaften Sache. — An Ihrer Berlegenheit, junger Mann, sehe ich nur zu deutlich, daß die Erzählung jenes kuriosen — Derrn die reine Wahrheit ist. Sie werden begreifen, daß nun an eine Berbindung zwischen Ihnen und meiner Tochter nie mehr zu denken ist.

Carl. Mein Berr, - ich -

Louife (für fic). Schabe um ben bubichen jungen Menichen.

Carl (zu herrn hampelmann). Diefe Beschämung verbanke ich Ihnen, mein herr! — (zu herrn Ganz) Ich gehe, weil ich fühle, wie peinlich mir und Ihnen mein längeres Berweilen werben würde! — (zu hampelmann) Bir beibe treffen uns schon noch! — (geht ab.)

Sampelmann. Bahricheinlich — zu viene — is wohl möglich — uf ber Manluft obber im Beloche.

Mab. Gang. Das fommt davon, wenn man unberufene Friedensflorer fo lange in seinem Dause bulbet, ohne -

Sampelmann. Liebe Madam Ganz, — erlawe Se, ich bin febr friedfertiger Natur und wenn ich geftort hab, so is vielleicht meine Rebsprechigkeit — —

Mab. Sampelmann. Ja indiscret ift mein Mann, auf eine unbeschreibliche Beise; — hatte ber junge Mensch in meinem Banbichrant gestedt, er wurde es Ihnen auch ergablt haben.

Gang. Solde Leute find icablich, ohne Rupen gu bringen. 3d empfehle mich Ihnen, mein Berr!

Sampelmann. Ebenfalls mein hochzuverehrender herr Gang!

Louise (su beren hamvelmann). Sie follten fich schämen, mein herr, einen folchen Brautigam finde ich sobald nicht wieder.

Sampelmann. Liebes Engelche! wann ich was berzu beitrage tann — mit meim Lewe, mit meiner Person Ihne en annern — —

Badelmann. Bann borch Ihre Schuld die iwrige Speise aach verborwe finn, Mannche, bann hawwe Se's mit mir ze thun.

Sampelmann. Daß ber Brote icond verbrennt war, bafor fieb ich Ihne.

Mab. Gang (febr bofe). Run, mein herr, werben Gie endlich geben !!

Dampelmann. Ach! Sie wollen allein sein? schön, schön! Familienroth — Sm, schön — Run, es war mir ausberordentlich angenehm bei dieser Gelegenheit Ihre perfönliche Bekanntschaft gemacht gehabt ze hawwe. Wege dem Logis, — da loß ich Ihne morje Antwort sage. — Komm, Fraa. — Empfehle mich bestens (im Abgehn sich wieder zur Gesellschaft kehrend) Des misse Se awwer doch selbst sage, merkwerdig lächerlich war die Geschicht! Ro, no, peh mich doch net, Adelheit — sie war lächerlich — deß loß ich mer net nemme. Da, ha, ha! (mit seiner Frau ab.)

Ende des britten Bildes.

-----

# Viertes Bild.

(Carl Reumanns Bimmer mit einer Mittel- und Rebenthur. Rechts ein Fenfter.)

### Scene 1.

Earl (allein, tritt athemlos durch die Mitte ein). Das ist ein Tag! — Bon einer Folter auf die andere! — Aus der Deirath wird nichts, das sehe ich nun wohl klar! Das hab ich dem drolligen Patron zu verdanken — und er verdient wirk-lich meinen Dank, denn er rettet mich von einer Berbindung, die mein Unglück gemacht haben würde. — Seltsam! mein! Leichtsinn scheint überwunden, mein Perz in wahrer Liebe gefesselt zu sein. — Zu ihr zieht es mich unaushaltsam hin. — (Er tritt ans Fenker) Da ist sie! sie steht am Fenker — harret mein! — (er öffnet das Fenker) Ein liebliches unschuldiges Wesen! — Aber wie? — sie scheint traurig! — was mag ihr sehlen? ich muß es wissen! — (er ruft zum Fenker hinaus) himm-lisches Mächen, kann ich nicht ersahren — Sie geht vom Fenker. — Bas ist geschehen! — hier gilts einen raschen Entschluß; — allein ist sie — ich gehe hinüber — erwiedert

fie meine Liebe, halte ich bei ihren Eltern um fie an. — horch! — Lärmen auf ber Treppe! hat der Satan vielleicht wieder einen Gerichtsdiener hergeführt, um mich in meinem Rendezvous zu flören.

Sampelmann (Nopft von außen an ber Seitenthure). Carl (ruft). Rer ba?

#### Scene 2.

# Vorige. Berr und Mad. Bampelmann.

Dampelmann. 36 erlaubt? In ber Rachricht fieht bes Logis zu vermiethe -

Carl. Ba - was febe ich - bas ift ja mein Berfolger!

hampelmann. 36 es möglich - mein junger herr! - (fingt) Sein Se mer zum brittemol willtommen.

Carl. herr, jest bitte ich mir denn doch eine peremptorische Erflärung aus! haben Sie die Absicht mich zu verfolgen, oder mich zum Rarren zu halten? Keins von beiben würde ich bulben!

Sampelmann (verlegen). Da hawwe Ge volltomme recht, fo was braucht mer fich net gefalle ze loffe. -

Carl. Sie find ein brolliger herr! Es lohnt fich taum ber Mübe ernftlich bose auf Sie zu werden. Aber sagen Sie endlich! Bas wollen, was verlangen Sie von mir? Suchen Sie mich auf's neue in irgend einem Borhaben zu hindern?

Sind Sie noch nicht malitios genug gegen mich gewesen? — Run? Sie antworten nicht? Donnerwetter, herr, warum figen Sie mir unaufhörlich auf ber Ferse?

Sampelmann. Um Gotteswille, sehe Sie benn net, baß ich selbst brimwer ganz confternirt bin? — ganz ähnfällig perpler. — Ich mahs gar net ob ich e Bibche odber e Mebche bin —

Carl. Sie haben also die Buth zu aller Belt in bie 3immer zu bringen, wie ein Subscribentensammler.

Sampelmann. Bie e Suschtriwenbesammler — gut gewwe — so wahr ich leb — heerst des Abelheit — Awwer junger herr, duhn Se mer den Gefalle un sage des Bort noch emol — awwer — da zu der Perschon, ihr ins Gesicht, dann sie bringt mich in all die Fatalitäte, mit ihr'm Logiszgesuchs.

Carl. 3ch verftebe Gie nicht.

Mab. Dampelmann. Die Sache ift gang turg bie: wir suchen eine Bohnung; die Ihrige soll zu vermiethen sein, wie uns ber hausherr sagte, also —

Sampelmann. Alfo bitte mir um Erlaubnif, Die Bohnung im Detalch febe ju berfe; gutigft ju erlawe.

Carl. So, so, so, so! — Ja, das thut mir leid, ich selbst habe dazu keine Zeit, muß einen nothwendigen Gang machen, an dem sie mich hoffentlich nicht hindern werden. (Leise zu herrn hampelmann) Zu einem herrlichen Mächen von guter Kamilie, naiv, unschuldig, sittsam —

Sampelmann. Un bescheite; grad, wie Dein Tochter; eine tichtige Sausfraa, naturlich, unter ben Fittige ihrer Mutter uffgewachse. — Carl. Ich fage Ihnen, ein Engel; laffen Gie fich fie beidreiben -

Sampelmann (leife). Piano, Pianissimo, Sie junger Siptopp mit Ihrer Beschreibung, mein Fraa is ale emol eifersichtig.

Carl (laut). Damit Sie fich aber nicht umsonft bemüht haben, so bleiben Sie hier, besehen Sie das Local von hinten und vorn, und wenn Sie befriedigt find, verschließen Sie gefälligst die Thur, und geben den Schliffel unten beim Haustnecht ab. 3ch empfehle mich bestens! — (gebt ab.)

#### Scene 3.

# Berr und Madam Bampelmann.

Dampelmann. Gud emol an! bes is ja e ganz merkwürdiger junger Dausenbfasa! Rachdem, was zwische uns vorgefalle is, hot er die ungeheuer Fidut un läst uns in seinem Eigenthum schalte und walte — wie mer nor wolle. — Daß die Heirath in die Brich gefalle is, des scheint em gar net fart im Ropp erum ze gehn — er is ganz sideel — Ei nu, er hot ewens e anner uff em Strich.

Mab. Sampelmann. Ach, was brauch ich bas zu wiffen. — Lag uns bas Logis befeben.

Sampelmann. Ja, ja, mein Schat. (Er öffnet bie Geitenthure und fieht in ein anstogenbes 3immer) Es is awwer gar fan imwler junger Mann — recht feurig — es scheint bie äach 17\*

bichtig ze rääche — Gott im himmel, die Baumääfter finn boch bes Deiwels — un wann fe alles tenne, fo wiffe fe nix fors rääche — wähs Gott die Borhang finn quittegetb bervon.

Dab. Sampelmann. Ach warum nicht gar, fie find gelb von Ratur.

hampelmann. Bie Du — (hufter) wie Du meenft mein Schat! Sich e mol, wie elegant. — Drimo-Spichel un e Allabafter Uhr —

Mab. Sampelmann. Und eine Mahagoni - Betiftelle, mit Bronze verziert.

Dampelmann. Alles Bronze, nix wie Bronze — ich glawe mahe Gott — bes Kluft= un Schipp=Gestell is aach von Bronze — Lampe von Bronze, Borhangsring von Bronze. Matrazze von Bronze — von Roßhaar, wollt ich sage — — Gott im himmel — was so junge Schlingel for e Lewe sibre — wie e Nebucadnezer — Alleweil hab' ich's, ei, ich wußt boch, daß sich an dem Logis äach e Kebler sinne werd!

Mab. Samvelmann Run, welchen benn?

Sampelmann. Ich bachte fcon fo bei mir felbft; forios, bag mer an bem logis fan Fehler finne; un uff abnmol hab ich ehn — un, wie! — bie Schlafftub liegt nach Rorbe.

Mab. Dampelmann. Aber nun bitte ich Dich, was ichabet bas? -

Sampelmann. Ferchterlich viel. E Schlafftub, ohne bie Sonneseit — bes is ja e Loch — Um tan Preis ber Belt bebt ich ba brinn folofe. —

Dab. Sampelmann. Du bift ein Rarr!

#### Scene 4.

# Vorige, Aurora. Mariane.

Aurora (tritt mit Marianen burch bie Mittelthure ein und erichridt). Wie ? frembe Leute bier?

Dampelmann (entjudt). Alle Dei — verzeihe Se — was seh ich — Sie hier, Rachtigall — Königin des Gesangs (sehr darmant) 3s es vielleicht erlaubt ze frage — ohne unbescheiden ze sein — versteht sich, was for e Ursach, Sie uff des Zimmer von eme ahnzelne Derrn führt?

Mab. hampelmann (3u Aurora). Ich bitte, Madame, die Borte meines Mannes nicht auf die Bage zu legen, er ift heute verrückt!

Mariane (su Aurora). 3a, bas ift mahr!

Sampelmann. Abelheit — fei fo gut und halt bein Maulche! Diefer Stern erfter Große am Opernhorizont, wirb fich herablaffe mir zu antworten.

Aurora. Ich muß es wohl, um mich von einem Berbacht zu reinigen. Der junge Mann, ber hier wohnt, hat mir bie Ehre erzeigt, mich oberflächlich anzubeten; er hat ein treffliches Berz, und wird bald von feiner Schwachheit geheilt fein. Sie erfuhren bereits, daß ich mich in London verheirathen werbe; heute Abend reise ich mit meinem Brautigam bahin ab.

Sampelmann. Seut Abend schond?! Recht! Sie miffe gewiß morje früh um sechs Uhr im Dampsschiff in Mainz sein — Gehts mit der Concordia — odder mit dem Prinz Friedrich Wilhelm — odder mit dem Prinz — Aurora (sonell bie Rebe coupirend). Ich versprach bem jungen Neumann ein Andenken — ich glaubte ihn nicht zu hause — wollte es heimlich auf ben Tisch legen — hier, mein Bilb —

Sampelmann. Ih! Ah! E Rarität von Aehnlichfeit, wie ahn Droppe Baffer bem annern. (Gehr galant) Aber diefem ohnerachtet bleibt die Copie fehr weit hinner bem Orchenal (Original) zerud.

Aurora (lachelnb). Gie find febr galant, mein Berr!

Sampelmann (für fic). Sie hat gelächelt! ich hab fe lächerich gemacht — Sie muß wähs Gott e Ang uff mich hawwe. Aber ftill — mein Fraa (halblaut ju Aurora) Auf welschem Theater bes engelennischen Londons, werden Sie Ihre Flotentone zuerft tone laffe?

Aurora (lächelnb). 3a, bas weiß ich noch nicht.

Sampelmann (für fic). Der Deiwel, fie lachelt als noch! Mab. Sampelmann (verbrieslich). Ach, was geht benn bas Dich an.

Hampelmann. Fraa ich bitt Dich! — (zu Aurora) Hörn Sie fie nicht an — ich bitte drum — E — die e — London — wollt ich fage, is eine sehr schöne Stadt. — Alles spricht englisch dort, sogar ganz gemane Leut und Kinner — Biel Damp — Newel — Wo werden Sie dann hin ze wohne komme? ins Oberhaus oder ins Unnerhaus?

Mab. Sampelmann. Sampelmann, Dein Betragen ift unverantwortlich.

Sampelmann. 3ch bitte Dich Abelaide.

Aurora (su' Madam hampelmann). Ich bedaure die unschuldige Urfache dieses Auftrittes zu fein! — Dab. Sampelmann (weint). Dh, bas ift fo feine Art. 3mmer erniebrigt er mich vor fremben Leuten.

Sampelmann. Flenn net, ich bitt' Dich — Du mabft, Du bift net schon wann be flennft. Ze Sauf', bo flenn ad libitum.

Murora. Gi, mein Berr, mer mirb fo ungart fein!

Dampelmann. Dobe Rinftlerin, fann ich andere? Gie verbittert mer bes Lewe mit Gifersucht.

Aurora. Ich will nicht langer Ihren hauslichen Frieden ftoren, und mich entfernen. Daben Sie die Gefälligkeit biefes Portrat herrn Reumann zuzustellen, und mit ihm mein Lebewohl. Er fieht mich nie wieder.

Sampelmann (nimmt bas Porträt und tugt es). Dies Bildniß ift bezaubernd ichon — Dh warum treten Sie in den heiligen Stand der Ehe — Huldgöttin!

Mab. Sampelmann. Sampelmann, willft Du noch nicht aufhören.

Sampelmann (bringenber ju Aurora). Giebts eine Beirath aus Liebe? Inclinaichen? wie ber Engelenner fegt.

Aurora. Aus Liebe, mein herr, und ich wünschte, daß Sie daffelbe Motiv geleitet hatte! — (mit einem Blid auf Madam hampelmann.)

Sampelmann. Bie mar bes?

Murora. Moieu! (fie geht mit Marianen ab.)

Dampelmann. Avieu, Gottin!

#### Scene 5.

#### Berr und Mad. Sampelmann.

Mab. Sampelmann. Wenn ich mich nicht schämte, so fiele ich in Ohnmacht — mir ift gang schwach — es ift zu arg mit Dir, hampelmann (fie fintt auf einen Stuhl).

Hampelmann (bemerkt es nicht und geht jubelnd auf und nieder). Aus Liebe, und sie winscht, daß mich dasselbe Motiv geleitet hätte! Das war ziemlich beutlich. — Ich hab ihren Beifall! — Ich muß er gefalle hawwe. Ia, in den Gusto der Beiber sinn sich der Deiwel — Ich so e Capricche for Se — (seine Krau erblidend) Schäßi — was is der dann! (nimmt sie bei der hand) Krää! munter, Allegro!

# Scene 6. Vorige. Ein Pedell.

Pedell (in bürgerlicher Aleidung erscheint in der Seitenthüre für fig). Ru, da ift er ja! mein College konnte ihn nie treffen! ich habe ihn gleich erwischt! Der wird sonica Colle geschleppt. Aber pfiffig muß ichs machen, damit er gutwillig mitgeht. —— (er hustet) Hm!

Sampelmann (ber mit seiner Frau beschäftigt war, fieht fich um). No? schond widder aner — Zest Abelheit, mach kan Sache un fieh uff —

Dab. Sampelmann. Geh! Abicheulicher!

Sampelmann. Alleweil redd' fe widder.

Pedell. Mein Berr!

Sampelmann. Bas fteht ze Befehl.

Pedell (wintt ihm geheimnisvoll). Unten wünscht Sie Jemand gu fprechen.

Hampelmann. Wie? Dunnerwetter — (er halt bem Pebellen ben Mund zu) Scht! Freind! scht! (für sich) bes is heilig mein Sangern — sie hat e Nag uff mich — was e riesemeßig Glid! Ich habs gleich gemerkt, daß ich er nicht unangenehm war. — Ja so e Sangerin, sie is ganz annerscht, wie die annern Frauenzimmer, gleich hawwe se ahm am Saal (zum Pebellen) komme Se, Sie Postillon d'Amour (er geht auf ben Fußspipen bis zur Thüre).

Mab. Sampelmann. Run, und ich? bleib ich vielleicht allein?

Sampelmann. Ratur! — Begud ber eweil bes Logis, ich bin be Ageblid widder bo. (Singend im Abgehen) Bei harems Schonen (Calif von Bagdad) (mit bem Pebellen ab).

Mad. Sampelmann. Er ift toll! rein toll! mich hier allein zu laffen!! —

Sampelmannn (braußen). Ei, ei, Freind Sibner! Du bier!? excellent! excellentiffime — brinn fit mein Fraa, Du tannft ihr Gefellschaft leifte!

#### Scene 7.

# Berr Bubner. Mad. Bampelmann.

Sübner (noch braußen, ihm nachrufenb). Aber warum gehft Du benn fort? — wohin läufft Du benn so eilig? — (eintretenb) Meine beste Madame Hampelmann! Sie hier? welch ein fonderbarer Zufall! Ich such hier meinen jungen Freund, um ihn zu veranlaffen, eine Uebereilung wieder gut zu machen, und finde Sie? und allein! was fehlt benn ihrem Manne?

Mab. hampelmann. Der Berftanb — bas berg — bie Tugenb — bie Moral — er ift ein Scheufal, ein Unge- beuer, ein Kanibal! — (fie läuft ans genfter) Da — ba fleigt er in einen Bagen — er fährt fort ihr nach! — o ich arme verlaffene Frau!

Subner. 3hr nach? - Bem?

Mab. Sampelmann. Einer Sangerin — einer Perfon, die ihn behert hat. Uch, ich bin schwach zum Umfinken, aber ich muß ihm nach — Ihren Arm — Ich profituire ihn öffentlich — in feinen Jahren solchen Scandal zu geben unerhört! (sie tobt hinaus.)

Subner (folgt ihr erftaunt, beibe ab.)

Enbe bes vierten Bilbes.



# Fünftes Bild.

(herrn hampelmanne Bohnung wie im erften Bilb.)

#### Scene 1.

#### Sophie, Carl Meumann.

Carl. Go graufam wollen Gie fein! mich wieber megfchiden! haben wir uns boch faum fagen tonnen, bag wir uns lieben.

Sophie. Das habe ich nicht gesagt! himmelschreiend ift es von Ihnen, bie Abwesenheit meiner Eltern zu benupen, mich hier zu überfallen, mir zu sagen —

Carl. Daß ich Sie liebe, anbete! -

Sophie. Ja, wers glaubt! wie vielen andern Mabchen baben Sie bas icon vorgerebet -

Carl. Ich that es, bas is wahr. Ich suchte nach einem weiblichen Beien, bas durch Bescheibenheit, Sittenreinheit und Anmuth mich sessellen könnte, ich suchte lange vergebens — jest habe ich es gefunden; Sophie heißt mein Ideal!

Sophie. Sie schmeicheln zu viel — ich traue Ihnen nicht.

Carl. Wenn ich Ihnen guichwore, bag meine Borte meine inniafte Ueberzeugung aussprechen.

Sophie. Bie gerne mochte ich Ihnen glauben! -

Carl (feurig). Glauben Sie mir und reichen Sie mir 3bre liebe Sanb!

Sophie. Meine Dand? — die muffen Sie von mir nicht fordern — ich bin schwach — ich wurde sie Ihnen vielleicht geben — selbst ehe Sie sie verdient hätten —

Carl. O Sophie, was bor' ich — das Uebermaaß von Freude töbtet mich — Sie lieben mich — o besiegeln Sie biese Borte durch einen erften Kus.

Sophie. Rein, nein, nein, nein!

Carl. himmlisches Madchen — ich fann nicht wiederfichen! — (er umarmt fie tros ihres Straubens).

Sampelmann (öffnet in biefem Augenblid bie Mittelthure).

Sophie (foreit und flieht ine Rebengimmer).

# Scene 2.

# Sampelmann, Carl.

Sampelmann. 28a - wa- was Deiwel - muß ich febn!

Earl (erkennt ibn, erstaunt). Schon wieder mein Plagegeist! — (für sich) Rein Zweifel mehr — es ift ein Erekutor des Gerichts der mich arrettren will. — (Laut) Herr, was wollen Sie schon wieder von mir? — Erklärung! Erklärung!

hampelmann. Soll Ihne mit uffgewart wern — un uffs Bindigfte.

Carl. Berftellen Gie fich nicht langer, es mare unnug. Bas thun Sie hier? wie tommen Sie hierber.

Dampelmann. Bie ich hierher tomme? Gud emol an! bin ich bann bei Eroft? obber bab ich recht gebort?

Carl. 3ch will auf bas Bestimmtefte wiffen, ob Sie mir etwa zu Leibe wollen?

Sampelmann (wird bofe). Ja, zu Leib will ich Ihne geben, fehr zu Leib, bedeutend ze Leib! un bes von wege bem, was mer Ihretwege baffirt is —

Carl. Done Umidweife jur Gade!

Sampelmann. En junger, so charmanter Mann, ben ich gleich so in Affection genommen hab, mit so eme coulante Exterieer — un hat — soll mer sage — bes abscheuliche Lafter, Schulbe ze mache!

Carl. Acht endlich weiß ich, woran ich bin. Run benn, herr, so erkläre ich Ihnen, daß ich dieses Zimmer nicht verstaffe — (1est fich).

Sampelmann. Glaawe Sie bann im Geringfte, baß ich Ihne bie Thier weise wern? Palte Se mich vielleicht vor en Mann ohne Lebensart, ber nicht einmal weiß, was Poflichkeit, et cetera — Be! (set sic auch.)

Carl. Gi, was Rudud, herr! fo brangt man fich nicht in anftanbiger Leute Bimmer — benn Sie find hier in anftanbiger Leute Bimmer.

Sampelmann. Ei, in's Deiwels Rame, bes mabs ich wohl. Carl. Aber unter bem Bormande zu miethen, schleichen Sie fich in frembe Bohnungen ein (er ftebt auf).

Sampelmann (bleibt fiben). Ich hab tan Borwand nothig, ich bin ohne Borwand hie — awwer den Einwand bin ich fo frei Ihne ze mache, daß ich mein Mieth auf den Tag zahl, und tan Borwand brauch um hier ze fipe.

Carl. Bollen Sie diese Wohnung hier etwa auch besehen? Soll ich fie Ihnen zeigen? Dort ist wahrscheinlich das Bohnzimmer, da das Schlafzimmer —

Dampelmann (fist noch). Ro bitte ich ähn's — was soll ich bazu sage!

Carl. Dier vermuthlich bas Gefellschaftszimmer, bas Efzimmer.

Dampelmann. Ja, Ja, bes is die gut Stub, des is die Esstub. — 3wa un zwanzig Persone kann mer drin fige un wann mer sche e bisst zusame ridt un e hufeise bedt, drei un dreißig — Rotabene, wann die Frauenzimmer ihre abscheuliche Ermel bebam loffe.

Carl. Run, wenn Sie bas icon fo genau wiffen, fo haben Sie bier nichts weiter zu fuchen - alfo - (er zeigt an bie Thure).

Sampelmann (für fic). Des is um bes Deiwels ze wern — wann ich nor wißt, warum ich net bes Deiwels wern — (laut) Sie — Freindche — here Se emol — ich sehe schond, mer miffe uns deutlich gege enanner explizire. Bei der Schrankgeschicht heut Bormittag, da hatte Sie e Rocht gege mich imfam grob ze sein. Sie ware —

Carl. Berben Sie nur nicht langweilig.

Dampelmann (tauter). Jest herr, bin ich im Recht — odber besser gesagt — jest bin ich uff meiner Gaß; jest kennt ich vice versa grob sein. Awwer ich mag emol nicht grob sein, ich will ganz gelosse frage: warum Sie sich hier bessenige herausnemme?

Carl. Barum? - weil Sie mich in bem iconffen Tete a Tete meines Lebens gefiort haben.

Sampelmann (springt auf). Tête à Tête — ganz wohl, jest fällt mersch erft widder ein. Sie hawwe sich unnerstanne, wie ich do erein kam, die Jungfer Sophie Sauer ze umarme — (anspielend) Sie scheine mer e Liebhawer vom Saure —

Carl. Derr, worin mengen Sie fich? bas geht Sie nichts an!

Dampelmann (außer fich). Ra, des halt der Deiwel aus — des geht immer des Bohnelied — 3ch laafe uff vor Born — Saterment! Enaus! Perr! Enaus!

Carl (ebenfaus gornig). Unverschämter! Das ift zu viel! binaus! binaus!

# Scene 3.

# Vorige. Sophie.

Sophie (eilt aus bem Seitenzimmer herein). Die Mutter tommt! ich fab fie vom Fenfter aus! — (se eilt durch die Witte ab).

Sampelmann (für fich). Mein Fraa! Dunnerwetter! bie aach noch — bie werb mer aach was ftede — un wahs der Deiwel ich bin net ganz fauwer (Sich zusammennehmenb) 3ch bin beiwelsmäßig wild, loß se nor komme!

Carl. Boren Sie, ich will Ihnen Ihre Unverschämtheit verzeihen, aber schweigen Sie vor ber Berrschaft vom Sause — ich werde sagen, ich sei gekommen, diese Wohnung zu miethen.

Sampelmann (foreit). Amwer fie is nicht zu vermiethe, Dunner un's Better!

#### Scene 4.

# Vorige. Sophie. Herr Hübner und Rad. Hampelmann.

Sübner (zu Madam Sampelmann). Nun, da seben Sie, da ift er ja! Ihr Argwohn war ungegründet.

Mab. Dampelmann (fpisig ju ihrem Mann). Schon wieber jurud, abicheulicher Mann!?

Sampelmann. D, las mich in Ruh - Du fimmft mer grab recht.

Bubner. Gi, was feb ich? herr Reumann bier? Menich, wie fommen Sie bierber?

Carl. Berr Bubner! welch fonderbares Bufammentreffen ?!

Sophie (für fic). Die kennen sich! — Ach, zulest wird vielleicht noch alles gut?

Sampelmann (bem feine Frau gufeste). Log mich ge-fribbe, noch emol, Othello in Beibsgeftalt?

Carl (gieht herrn bubner bei Geite). Ums himmelswillen, befter herr Bubner, bei wem bin ich benn hier?

Subner. Bei meinem wadern Freund hampelmann, bem Bater biefes lieblichen Mabchens.

Carl (wie versteinert). 3ch bin bes Tobes!

Sampelmann. Aba!

Carl. O mein herr — Sie sehen mich auf's tieffte beschämt — womit soll ich mich entschuldigen? was soll ich Ihnen sagen?

Sampelmann. Bor alle Dinge -- was Sie benn ägentlich hier wolle -- un warum Sie fich bei mir hamlich

eingeschliche hamme — Aber die Wohrheit — fan Fixfaxerei — wann ich bitte berf.

Carl. Ich liebe Ihre Tochter; hoffe auf Gegenliebe, und tam, um Sophie zu fragen; ob fie mir erlauben wolle, bei ihren würdigen Eltern um ihre Pand anzuhalten.

Bubner. Richt möglich! - Sampelmann, freuft Du Dich nicht, wie ber Bufall bie Dinge geftaltet?

Dampelmann. Dinge? Bas for Dinge?

Bubner. Errathft Du benn nicht?

Sampelmann. Bas in brei Deiwelsname foll ich bann errothe — ich bin fan Rothsberr —

Bubner. Der junge Mann, von bem ich Dir heute, als von einer herrlichen Parthie für Deine Tochter fprach.

Dampelmann. Ro? -

Bubner. Der junge, reiche, etwas lodere, aber febr rangirte Mann.

Sampelmann. No? -

Bubner. Da flebt er! -

Sampelmann. Bas? bes is ber junge rangirte Mann? Sübner. Run ja boch!

Sampelmann (lade). Rangirt — ? ja im Banbichrant.

Carl (ju hampelmann leife). Um Gotteswillen -

Sampelmann (leife zu ihm). Nor ruhig — brauche kan Angst ze hawwe — Mer finn Mensche — ich hab jo ääch mein Schwachheite, — Mein Tochter soll kan Bibswertche erfahre — (laut) So, so, so, so, so! Hore Se, junger Mann. — Deut Bormittag hab ich Ihne per Rencontre in em Bandschrank eingeschlosse — des verzeih ich Ihne — ich bin schuld dran, daß Ihne e ganz annehmbare Barbieh in die Brich gefalle is

— bes verzeihe ich Ihne aach — amwer was ich Ihne net verzeihe kann — bes is — baß Se Schulbe gemacht hamme.

hubner. Ja, bas fage ich auch; bei Ihrem Einkommen! bas war unrecht.

Mad. Bampelmann. Gehr unrecht.

Sophie. Meußerft unrecht.

Sampelmann. Ro, jest hab ich's satt — Wann Ihr ihm ben Text lese wollt — bo will ich lieber en aus gehn. Ihr hört, daß ich dem junge Herr mit Anstand den Krage eraus mache will — un do kommt ihr mit eure moralische Borlesungen angestoche. Ich bitt euch, behalts vor euch un wart dis Ihr gefrogt werd. (Zu Carl) Was — e — Was — e — Was hab ich Ihne dann geschwind sage wolle — ja ganz recht! — was ich Ihne nie verzeih, des sinn Ihne Ihr Schulde. — Sie misse wisse — bechst listiger junger Herr — wohin mich Ihne Ihr Schulde gebrocht hawe? — rothe Se, — uff die Mehlwoog — \*)

Alle. Auf die Mehlwaag!?

Sampelmann. Still — ruhig — es is merkverbig — uff die Mehlwoog. — E Pedell vom Sochlebliche Stadtgericht oder lebliche Stadtamt, den ich gar net gekennt hab —
wo kenn ich so Leut, — perschwadirt mich in e Kutsch — und
liwwert mich ganz scheen uff der Mehlwoog ab. Wann mich
der Herr Borsteher der Anstalt, den ich als dann und wann
in de drei Säutöpp treff, net zum Glück gleich erkennt het,
daß ich derjenige Mann nicht bin der Schulde macht, un wann
ich dem Herr Pedell — net iwwer die Solidität meiner Person net
in's Klare gebracht hätt, so hätt ich wähs Gott brumme misse!

<sup>\*)</sup> Schulbgefangniß.

Carl. O mein bester herr hampelmann, Sie sehen mich zerknirscht! In Zukunft will ich ber folibeste Mensch von ber Welt werben — Sie können mich bazu machen — wenn Sie mir bie hand Ihrer Tochter nicht abschlagen!

Subner (leise zu herr hampelmann). Beig're Dich nicht — bent an die sechzigtaufend Gulben.

· Hampelmann (leife). Ein erhabener Gedanke! (laut) Awer mein Gott! des Sophieche kennt Sie so wenig — es is e filles, bescheidnes Mädchen, unner den Fittiche ihrer Mutter — —

Carl. Theure Sophie! fprechen Sie ein milbes Bort! Sophie (fclagt die Augen nieder). Lieber Bater — wenn Sie nichts bagegen haben — ich kenne ben herrn — vom Kenster aus — er wohnt ja grade gegenüber —

Dübner. Sa ha ha! Run Hampelmann, Fügung Gottes! Schickfals Wink.

Sampelmann. Du haft recht — awwer schweie mußt Du — hier, jeune homme — awwer ordentlich jest — wann ich bitte berf.

Carl und Cophie. D befter Bater! befte Mutter! taufend Dant! (Gie umarmen erft ben Bater, bann bie Mutter und Subner.)

Dampelmann (greift, während die nebrigen ihre Freude leise bezeigen, in die Tasche um sein Schnupstuch zu holen, und sinder das Portrait der Sängerin). Schon gut! schon gut! Ihr habt mich — soll mich der — gerührt, es is mer so wahr ich leb ganz flenerich, (für sich indem er das Portrait der Sängerin sindet) Alle Neun und Neunzig — des Portrett der Sengerin! for mein herr Schwiegersohn! Ja, prost die Mahlzeit, der kriegts nit. Des Portrett kimmt uff mein helsenbetnern Doos — un wann ge-

fragt werb, wen stellt bann bes schene Bild vor — so laß ich so e Wort falle — von ere einstmalige Geliebte — bes is e unschuldig Bergnige bes niemand was schadd — un ebbes muß ich boch for mein Strabaze all hawwe.

Mab. Bampelmann (nabert fich fleinlaut ihrem Manne). Sampelmann!

Sampelmann (erichriett und verftedt eilig bas Bitb). Be? Dab. Sampelmann. Du bift alfo nicht ber Sangerin nachaefabre?

Sampelmann. Bild ber boch fo Sache net ein - fan Gebante.

Mab. Sampelmann. Aber bu thateft ihr boch in meiner Gegenwart fo fcon?

Hampelmann. Ro, No, des war emol dein Eifersucht uff die Prob gestellt. — Du Mäust — bu bist in die Fall gange, (ernst ihuend) künftig hin verbitt ich mer so Scenen — Un korz jest — es werd kan anner Logis gesucht.

Dubner. Bis zur hochzeit tauft fic bein Schwieger- fobn ein Saus.

Carl. Und nimmt feine lieben Eltern ju fich.

Sampelmann. Des loß ich mer gefalle! Un bie heutig partie de plaisir wer ich so lang benke, als an mein Königftäner, — also wenn bu mich lieb haft — bo redd mer net mehr von Logis suche (balb laut gegen bas Publitum) es miste dann ber Fall seyn, daß es sonft gewünscht würde — — dann bin ich immer bereit — mein Promenade alle Tage zu wiederhole.

(Der Borhang fällt.)

Enbe.

# Die Bauern.

Genrebild in einem Aft. In Betterauer Munbart.

(Birb jum erften Dal bem Drud übergeben.)

---+ 8 BBK 3 ---

#### Der son en.

Der Graf von Langen. Günther, Abvokat. Barbel, eine junge Bauerin, auf dem Schloffe bienend. Dudes Bauern.

(Ort ber handlung: Bimmer im grafflichen Schloffe in ber Betterau.)

#### Scene 1.

Gunther. Barbel (folgt Gunther im Gintreten).

Barbel. Berr Gunther, fann aich tumme?

Günther. Ach! Du bift's, Barbel? Bas willft Du, mein Schat?

Barbel. Herr Abfekat, weil ber herr Graf gestern Owend bie im Schloß ankumme is, un aich ehm ebbes Ruthwenniges z saan hun, was aich maich neit z saan gebraue, su hann aich gedocht, daß Er, der e Absekat is un bem's sei Sach es, for die arme Leut z redde, aach mei Sach bei dem herrn Grafe andringe kennt, wann er wollt so gaut sein.

Günther. Und mas betrifft's?

Barbel. Ei, gud Er, es is ungefehr zwa Johr her, daß der Herr Graf, wie er an mir vorbeigange is, do drunne im Gaarte, un aich Gras, mit Respekt z sae, fore Bieh gesichnitte hun, zu mer g'saht hot: Barbelche, wie alt bist du benn? — Sechzeh Johr uff Martini, gnädig Dorchlacht, hun aich g'saht. Do hot er gelacht, wie ersch immer duht, wann aich Dorchlacht zu ehm saan; un do saht er mer frei: Ro, in zwa Johr, wann Du recht brav bist, da werd ich dir en Mann

gewe. Des is zu viel Gnab for mich, gnädiger herr Graf, saht aich em, un verneigt maich, awer von heut bis in zwä Johr, kennte Sie des odder vergesse. Rein mein Kind, saht er zu mer, Du darst mich dran erinnern, "Du vergist's gewiß nicht." Oh um derntwege hette mer Spas gehott, gnädiger herr Graf, do hots kan Roth, saht aich. Do hot er noch emol gesacht, und gung dann kort. Do halte mer nun, herr Günther, un esu stihn die Sache. — Es is awwer nun e Miglichkeit, daß der herr Graf, der in dene zwä Johr viel annere Sache gedocht hot, des vergesse kennt hun; aich awwerhod nor an dessenige gedocht, un waas nor nett, wie aichs vordringe soll. Wann aichs vor'm Johr hett saae kenne, do wor aich noch e biss herzhaft, awwer si greßer dei Mädercher wärn, desto mehr duhn soll schaft vom heurathe z redde. Is 3hm des noch net uffgefalle herr Absekat?

Bunther. Dir fprichft bu boch recht breift bavon?

Barbel. Ja, Er, Ihm is bes fein Sach fo ebbes anz'hore, bes mecht en Unnerschiedb.

Gunther. Du willft alfo, bag ich ben herrn Grafen an fein Berfprechen erinnere?

Barbel. 30, bes will aich, Berr Gunther.

Bünther. Bohlan! ich übernehm' es.

Barbel. Beit noch?

Gunther. Rein, weil wir Bichtigeres miteinander zu verhandeln haben.

Barbel. Bor maich gebts nir Bichtigeres, bann wann bie Sach verzottelt werb, bo fennt ber herr Graf faan, mer hatte ben Tarmin verfireiche loffe, un lies uns laafe. Morje is es grad zwa Johr un ahn Monat, daß er mer des Bewußte gesaat hot, do fieht er jo boch, daß die Zeit schonn verfiriche is.

Günther. Las mich nur machen. Der Art Dinge sind mit großer Umsicht zu behandeln. Der herr Graf ist in diesem Augenblick auf das ganze Dorf überhaupt nicht gut zu sprechen. Ihm ist bekannt, daß ihm Holz im Walde geschlagen wird, daß ihm ganze Stücke Land wegstipist werden, daß eure Kühe auf seinen Wiesen weiden, da dürfte er wohl gerade nicht geneigt sein, Verbindlichkeiten zu erfüllen, wie die sind, die er mit dir eingegangen ist. So lange der Herr Graf hier verweilt, führen mich meine Geschäfte öfter zu ihm; ich verspreche beiner zu gedenken.

Barbel. Su faht Er; awwer wann er nir mih hie zu buhn hot, so werd De (Er) wege mir allans fan finf Stunn Begs mache. Jo, wann er hie im Ort wohne beht, bo ging's. Nir do — vor alle Dinge muß mai Sach in Ordnung gebrocht wern. Hun aich vielleicht dem Herr Graf was gestuhle? Beils die Annern gethan hun, su werd er mir derntwege kan Tort anduhn.

Bünther. Du eilft alfo febr bich zu verheirathen?

Barbel. Des glab' aich! fo gut wi die annern Da-

Bunther. Run, warum eilft bu fo?

Barbel. Beil gich e Spitehaub brage berf, un weil maich mei Modber nett mih schmähle berf, wann aich mit ahm obber bem annern Borsch redbe.

Bunther. Saft bu benn auch Liebhaber?

Barbel. Des will aich mane, mib als abn.

Bunther. Du bift aber auch nicht übel.

Barbel. Des is net dei Sach, weil aich aartlich sein; awwer aich hiern se allminnanner an. Su lang e jung Madche noch leddig is, derf sei net dei Ros' huch drage.

Gunther. Ift benn einer unter beinen Anbetern, bem bu ben Borgug giebft?

Barbel. Gi aich bent, es is ber hannes Schieß, ber bot fan Barrer un ta Mobber mib, un icheint mer net ichalu.

Günther. 26 fo?

Barbel. Siehrt Er'ich, wann mer heurath, do will mersch annerscht, als wie als Madge hun. Zum Deiwel zu, aich will net mih geschollen fein.

Buntber. 3ch verfiche.

Barbel. Gaich heuroth net ens hamerfeld, aich mache mei Bebengunge vorher.

Gunther. Da thuft bu mobl baran.

Barbel. No, Gott befohle, herr Abfefat. Bann be for maich redd, wie fiche gebort, fu foll er aach unfern Schreibes mache.

Günther. Schonen Dant.

Barbel (gebt ab, tehrt aber gleich wieder gurud). Thu be boch natt bem herrn Grafe ebbes vom hannes Schieß faan, aich kinnt maich boch noch anerscht besinne. Mer muß sech net öbereile, wann mer bei Bahl hot (ab).

#### Cene 2.

Günther (allein). Sieh ba, eine kleine Bauerin, über bie es schwer sein burfte, eine Joylle zu machen. Sehr praktisch — nicht ben geringsten Anflug von Poesie in ihrer Liebe. Nur um besser die Kokette spielen zu können, will sie sich versheirathen. Unsere Bauern machen große Fortschritte.

# Scene 3.

# Der Graf. Gunther.

Graf. Run, mein lieber Gunther, wie haben Gie geichlafen? 3ch habe Befehl gegeben, Gie recht gut zu bewirthen. Ift man biefem Befehl nachgekommen?

Gunther. Bu gutig, herr Graf, wir Abvotaten auf bem Lande, wir find baran gewöhnt unter frembem Dache ju schlafen, und ich muß die Ehre haben, Sie zu versichern, baß ich es nicht oft so gut treffe, wie diese Nacht.

Graf. Sie werden finden, daß ich frühe bei ber hand bin, aber mich verlangte fehr, meine Baldungen zu besichtigen. Ihre Berichte waren nicht übertrieben, die Grenzfurchen besonders fand ich in sehr vermahrloftem Juftande.

Günther. So ift's, herr Graf, Sie haben mir feine Bollmacht geben wollen. 3hre Balbungen wurden Sie im befferen Buftanbe angetroffen haben, wenn Sie mich hatten gewähren laffen. 3ch hatte die Ehre, Ihnen anzuzeigen, daß meine Tochter vergangenen Blinter einen jungen Rechtsgelehr-

ten, voll Eifer und Ergebenheit geehlicht hat, ber all biefem Bolf gute Prozesse an ben Sals gehängt haben würde. Sie aber, herr Graf, haben mir nicht geantwortet. Wenn bann Ihr Förster sich gegen mich beklagte, so hatte ich nie eine Antwort für ihn.

Graf (leicht bin). Ach! wenn biefe armen Teufel einmal unter Ihresgleichen Sande fallen, fo weiß ich mohl wie es ift - - - Und fonnen unsere gandleute bei ibrer angebornen Prozeksucht bem entgeben? Geben Gie, ich weiß, baß einer Ihrer Berrn Collegen Fußreifen im Lande umber macht, einen Buchfenrangen mit Bollmachtsformularen gefüllt. Rommt er nun bagu, wie bas nicht felten ber Rall ift, bag bie Bauern in ber Aneive einen fritischen Rechtsfall verbandeln, fo mifcht er fich ine Befprach, und erbitt fie. Ift es ibm auf biefe Beife gelungen, einen Clienten ju fangen, gleich wird bie Bollmacht bervor gebolt und vom neuen Clienten unterzeichnet. Man verfichert, ber Berr College tomme zuweilen mit einer fehr ergiebigen Erndte an Bollmachten gurud, fo bag er auf lange Beit fein Austommen baburch gefichert babe. Babrlich, Ihr Beren, Ihr feit für bie Landleute mehr als Steuern, Rrobnbe, Behnte, und bas gange Feubalmefen, womit man ihnen gern Kurcht einjagt.

Gunther. Sie zieben es also vor, herr Graf, bas fie fich Ihres Eigenthums bemachtigen?

Graf. 3ch wünsche allerbings, bie Bauern waren beffer, als fie find.

Gunther. Gie fennen bie Bauern ichlecht. Bum großten Theil thun fie bas Bofe, nur bes Bergnugens halber es zu thun, ohne nur trgend einen Rugen für sich, lediglich in der Absicht benjenigen zu schaden, welche sie die Großen (herrn) nennen. Was mich betrifft, so habe ich kein Mitseid mit ihnen und gerade dies hat mich bestimmt, meiner Tochter einen Juristen zum Manne zu geben. Der junge Mann tritt ganz in meine Fußtapfen. Ein Geschäftsmann mit Ihren Ansichten, herr Graf, käme nimmer zu Ende. Das sehen wir überm Rhein, wo das Institut der Friedensrichter das größte Unheil für uns Juristen stiftet.

Graf. Ich febe, bas Mittel liegt hier nicht ferne vom Uebel. Fügt man uns auch Schaben zu, fo find wir doch durch Euch herrn auch genügend gerächt.

Gunther. Bir find, so zu sagen, die leichten Truppen, die die Rechte der Gutsbesiger vertheidigen. Aber auch die Gutsberrn muffen uns unterflügen — — Wenn hier die Philanthropie eine Rolle spielt, wenn man flets fürchtet, ben armen Candleuten zu nahe zu treten — —

Graf. Wahrlich, ungeachtet Ihres Eifers und Ihrer loblichen Anfichten, glaube ich immer noch, fie bedauern zu bürfen. Rur der Zuftand meiner Baldungen, der mir nicht aus dem Kopf will, könnte mich auf andere Gedanken bringen. Denn diese Dreiftigkeit ist wirklich über die Gebühr. Kennt man wenigkens diejenigen, welche die größten Berwüftungen angerichtet haben?

Günther. Alle finds. Hören Sie herr Graf, Sie tennen ohne Zweifel die vornehme Gesellschaft, in der Sie leben, beffer als ich, aber glauben Sie mir, ich tenne das Geschlecht der Bauern beffer als Sie. Mischen Sie sich ferner in nichts, und laffen Sie mich gewähren. Graf (ladt). Roch nicht, herr Günther. Ich verweile hier einige Wochen, und will meine Lebrzeit als Grundeigenthumer machen. Wenn ich bei meiner Abreise eben so klug bin als Sie, so gebe ich Ihnen unbegrenzte Bollmacht. Aber bis dahin fürchte ich, Ihr Diensteifer werde Sie zu weit führen, und Sie würden mir die armen Teusel, die doch wirflich nicht auf Rosen gebettet sind, aufs Stroh legen.

Günther. Bie Sie befehlen, herr Graf, wie Sie befehlen. Sie benken etwa, baß es die bravften Leute von der Bett find, weil sie recht fromm sich gebärden, wenn sie mit Ihnen sprechen, weil sie Sie beim dritten Bort gnädiger herr und Durchlaucht nennen, und weil sie ja nicht versäumen recht demüthig den Dut zu ziehen, wenn sie Sie von Ferne erblicken? Gut — aber ich — sage Ihnen, dies ist alles nur die Schale — ber Kern taugt doch nichts —

Graf. Doch muß man ihnen diese Schale laffen, ohne biefe wurde vielleicht nicht viel gutes an ihnen bleiben.

Günther. Benn Sie wüßten, wie fie unter fich über Ihre große Milde lachen. Sie bilben fich fogar ein, Sie batten ben Muth nicht firenge zu verfahren.

Graf. 3ch will nicht, bag fie bies glauben follen.

\*Günther. Es ift aber boch ber Fall. "Aich brauch maich net zu ferchte, ber Serr Graf waß zu gaut, baß aiche Faustbed hinner b' Uhre hun, un baß aich blue artig sain, wann aich will."

Graf. "Daß aich bisartig fein, wann aich will" fagen fie (mit Setbfigefüht:) bie Spigbuben!

Bünther. Und barüber lachen Sie?

Graf. Rein, nein, ich lache nicht, im Gegentheil, ich bin febr Ihrer Meinung. hier muß gehanbelt werben, und jum Zeichen, bag bies mein völliger Ernft ift, habe ich meinen Förfter bestellt, meine Befehle deshalb zu empfangen.

Gunther. Den Forfter, gut. Aber ber fann bochftens nur bie Thatbeffanbe conflatiren.

Graf. Mit Etwas muß boch ber Anfang gemacht werden. Ach — von was sprachen Sie mir boch gestern vor Schlafengeben. Ich gestehe Ihnen, ich war von meiner 80ftündigen Reise so erschöpft, daß ich Sie nicht ganz verstanden habe. Alles, was ich mich so dunkel erinnere, ist, daß man mich so nach und nach um ganze Stücke Landes bringt.

Günther. Benn bas fo fort geht — fo laffen fie Ihnen nur noch Ihren Park. Zwei Ihrer Basallen —

Graf (ibn unterbrechenb). Bie fagen Gie?

Bunther. 3mei Bauern Diefes Dorfes - -

Graf (lacht). 3ch hab Gie wohl verftanden.

Günther. Zwei Einwohner dieses Dorfes, welche Jahr aus Jahr ein bei Ihnen in Arbeit stehen, sind vorigen Sonntag unter bem Borwande, mit einander in Prozest zu gerathen, in meiner. Schreibstube erschienen, zu versuchen, sagten sie, ob die Sache nicht verglichen werden könne. Dahin wollt' ich sie haben, die Schelme. Auf heute Morgen hab' ich sie hierher beschieden, angeblich ihnen die 4 Stunden Weges zu mir nach Feldberg zu ersparen, aber im Grunde nur, Sie selbst, Berr Graf, urtheilen zu laffen, in wie fern es nothwendig ift, gegen das bei diesen Leuten überhand nehmende Raubspstem einzuschreiten.

Graf. 3ft es benn wirklich fo arg?

Günther. Sie wiffen es, ober Sie wiffen es auch nicht, daß in Ihrer Wiese im Kohlgrund nahe bei der Dehl-mühle in der Allerwiese ein Grundfluck, eine Art Erdzunge, an Peter Duckes und Johann Schieß granzt, so zu sagen in dem Felde hineinläuft.

Graf (gerftreut). 3ch glaube, bem ift fo.

Günther. Drei Jahre sind es ungefähr, baß Dudes und Schieß, beim Umpflügen ihrer Aecker, stets Eingriffe in 3hr Eigenthum machen, und von Furche zu Furche haben sie so gut operirt, daß sie das ganze Feldstüd in ihren Besit ge-nommen haben, und sie nunmehr darüber streiten, welcher von beiben dem Andern weichen soll. Es ift ihnen nicht entgangen, daß wenn dies dem Landrichter bekannt würde, sie schlimm wegkommen könnten, deßhalb ziehen sie es vor durch mich zu bewirken, daß Ihr Eigenthum, herr Graf, Ihnen gerichtlich zugesprochen werbe.

Graf. Sie haben nicht unrecht, fich bosartig zu nennen.

Bunther. Gottlob, bag man es nicht minder ift.

Graf. Sie fprachen mir aber niemals von diefem Falle.

Günther. Ich mußte ja, baß es bamit, wie mit allem Anbern fein murbe.

Graf. Sie wollen Ihnen also Furcht einjagen?

Günther. Ift etwa feine Urfache bazu vorhanden.

. Graf. Bergeiben Gie.

Gunther. Ich bitte Sie inftändig, in der Bauern Gegenwart wenigstens nicht zu lachen. Wenn auch Ihnen folche Dinge bei Ihrem großen Reichthum keinen Schaben bringen,

fo bedenken Sie wenigstens, baß Ihre Sache auch die Sache vieler fleinern Grundbesitzer ift, die eben so gut, wie Sie, herr Graf, bestohlen werden.

Graf. Bie theuer tann ben Burichen ber Spaß zu fieben tommen ?

Günther. Wenn Sie meinen Schwiegersohn gemähren laffen, ber fehr gewandt in seinem Jache ift, so ftebe ich bafür, bag unsere beiben Schelme einige Zeit im Zuchthause barüber nachbenken können.

Graf. Um eines Morgen Landes willen, der, unter uns gesagt, nicht einmal viel werth ift; das ware wahrlich eine Gewiffenssache. Dieser Schieß ift, wenn mir recht ift, ein guter freundlicher Bursche. Ifts nicht berselbe, der immer so große Krebse fängt?

Bunther. Dh! ber ift nicht auf ben Ropf gefallen.

Graf. Bas ben Dudes betrifft, ber ift ein Stubirter, bat er nicht einmal fur ben Schultheiß vicarirt?

Günther. Dein Gott, er war fo gu fagen, ber Schul-theiß felbft.

Graf. Er icheint mir fein fonberliches Gubject ju fein.

Buntber. 3ch vermuthe bas Gegentheil.

Graf. Sat er immer noch fein Gewebr?

Gunther. 3ch bent' es wohl

Graf. Den muß man auf's Rorn nehmen.

Graf. Ift es benn wirklich fo arg?

Günther. Sie wiffen es, oder Sie wiffen es auch nicht, daß in Ihrer Wiese im Kohlgrund nahe bei der Dehl-mühle in der Allerwiese ein Grundfluck, eine Art Erdzunge, an Peter Duckes und Johann Schieß gränzt, so zu sagen in dem Felde hineinläuft.

Graf (zerftreut). 3ch glaube, bem ift fo.

Günther. Drei Jahre sind es ungefähr, bas Dudes und Schieß, beim Umpflügen ihrer Aeder, stets Eingriffe in Ihr Eigenthum machen, und von Furche zu Furche haben sie so gut operirt, bas sie bas ganze Felbstüd in ihren Besit ge-nommen haben, und sie nunmehr barüber streiten, welcher von beiden dem Andern weichen soll. Es ift ihnen nicht entgangen, daß wenn dies dem Landrichter bekannt würde, sie schlimm wegkommen könnten, beshalb ziehen sie es vor durch mich zu bewirfen, daß Ihr Eigenthum, herr Graf, Ihnen gerichtlich zugesprochen werde.

Graf. Sie haben nicht unrecht, fich bosartig zu nennen.

Bunther. Gottlob, bag man es nicht minder ift.

Graf. Gie fprachen mir aber niemals von biefem Ralle.

Gunther. 3ch wußte ja, baß es bamit, wie mit allem Unbern fein murbe.

Graf. Sie wollen Ihnen alfo gurcht einjagen?

Günther. Ift etwa feine Ursache bazu vorhanden.

. Graf. Bergeiben Gie.

Günther. Ich bitte Sie inftändig, in der Bauern Gegenwart wenigstens nicht zu lachen. Wenn auch Ihnen folche Dinge bei Ihrem großen Reichthum keinen Schaben bringen,

fo bedenken Sie wenigstens, baß Ihre Sache auch die Sache vieler fleinern Grundbefiger ift, die eben so gut, wie Sie, herr Graf, bestohlen werden.

Graf. Bie theuer tann ben Burichen ber Spaß zu fieben tommen?

Gunther. Benn Sie meinen Schwiegersohn gewähren laffen, ber sehr gewandt in seinem Jache ift, so ftebe ich bafür, bag unsere beiben Schelme einige Zeit im Zuchthause barüber nachbenken können.

Graf. Um eines Morgen Landes willen, der, unter uns gesagt, nicht einmal viel werth ift; das ware wahrlich eine Gewiffenssache. Dieser Schieß ift, wenn mir recht ift, ein guter freundlicher Bursche. Ifts nicht berselbe, der immer so große Arebse fängt?

Gunther. Dh! ber ift nicht auf ben Ropf gefallen.

Graf. Bas ben Dudes betrifft, ber ift ein Stubirter, bat er nicht einmal für ben Schultheiß vicarirt?

Bunther. Dein Gott, er war fo ju fagen, ber Schul-

Graf. Er icheint mir tein fonderliches Subject gu fein.

Bunther. 3ch vermuthe bas Begentheil.

Graf. Sat er immer noch fein Bewehr?

Günther. 3ch bent' es mobl

Graf. Den muß man auf's Rorn nehmen.

#### Scene 4.

# Die Vorigen, Barbel.

Barbel. Der Forfter ift ba! Gnabiger Berr, foll er berein?

Graf. Rein, laß ihn warten, der verdammte Kerl raucht nicht den besten Knaster, er würde mir die Luft in diesem Zimmer verpesten. Ich will draußen mit ihm sprechen. Herr Günther, kommen Sie mit?

Bunther. Bu bienen, Berr Graf.

Graf. Barbel, hab' ich Dir nicht etwas versprochen? Barbel. Jo, gnabger herr Graf, vor zwa Johr hun Sie mir versproche, mir en Mann ze geme.

Graf. Ja bas mars; gut (ab mit Gunther).

#### Scene 5.

Barbel (allein). Jo bes wars, hot er gesaat. Gut, hot er gesaat. Des es grad, als hett er gesaat, dau berfit d'r nor ahn aussauche. Es is karios, ji nächer der Ageblick rickt, wu aich maich inscheibe foll, ji sauerer kimmt mer die Bahl an. Ei, wann aich all mei Freier die Reih noch mostern, su will mer kaner anstihn. Bann dei Herschofte hei sein un aich all bei Bediente seh, — des sein doch Statskerl — do kume mer die Borsch hei im Ort ganz annerscht vor. Un, dann sein die grob. Pot ahm so aner en rechte Buff in die Ank, odder uff d'n Buckel versetz, su mänt er wunner, wie aatlich er ge-

wäßt war. Dei herrn Bediente awwer, bei fage ahm bald bes ober bes — No — bes is boch viel schiner. Awwer bei Art Leut heurothe nait.

#### Scene 6.

#### Barbel. Schief.

Schieß. Gaut Beit, Barmel.

Barbel. Dau beft's, Hannes. Ach, bau fehft verbeiwelt traurig aus?

Schieß. Es ber Abfotat Bunther bei?

Barbel. Bitter geftert Owend.

Schieß. Sitter geftert Dwend? 36 ber flan Dudes noch net bo gewese?

Barbel. Gull ber aach tumme? hun fech bann all mei Freier heut bei uff bes Schlog bestellt?

Schieß. Ach! fu fah boch naut, bag ber Duckes bei Freier es, ber kinnt jo bei Barrer fei.

Barbel. Anerla, er bot e Ang uff maich, un fpaßt fech met mer; bot er mach net am Sunntag beinoh in ben Sump geschmiffe?

Schieß. Den Deiwel aach, er fpaßt fech met be Maberder ichun fu lang als merich bentt.

Barbel. Jo, mer hot er ammer gefaat, wos er nett alle Mabercher gesaat bot, gang geweg.

Shieß. Un bes mar?

#### Scene 4.

#### Die Vorigen, Barbel.

Barbel. Der forfter ift ba! Gnabiger Berr, foll er berein?

Graf. Rein, laß ihn warten, der verdammte Kerl raucht nicht den besten Knaster, er würde mir die Luft in diesem Immer verpesten. Ich will draußen mit ihm sprechen. Herr Günther, kommen Sie mit?

Bunther. Bu bienen, herr Graf.

Graf. Barbel, hab' ich Dir nicht etwas versprochen? Barbel. Jo, gnädger herr Graf, vor zwa Johr hun Sie mir versproche, mir en Mann ze gewe.

Graf. Ja bas wars; gut (ab mit Gunther).

#### Scene 5.

Barbel (allein). Jo des wars, hot er gesaat. Gut, hot er gesaat. Des es grad, als hett er gesaat, dau dersit d'r nor ahn aussauche. Es is karios, ji nächer der Ageblick rickt, wu aich maich inscheide soll, ji sauerer kimmt mer die Bahl an. Ei, wann aich all mei Freier die Reih noch mostern, su will mer kaner anstihn. Wann dei Herzschofte hei sein un aich all dei Bediente seh, — des sein doch Statskerl — do kume mer die Borsch hei im Ort ganz annerscht vor. Un, dann sein die su grob. Pot ahm so aner en rechte Buff in die Ank, odder uff d'n Buckel versetz, su mant er wunner, wie aatlich er ge-

wäßt war. Dei herrn Bediente awwer, bei sage ahm bald bes ober bes — No — bes is doch viel schiner. Awwer bei Art Leut heurothe nait.

#### Scene 6.

#### Barbel. Schief.

Shieg. Gaut Beit, Barmel.

Barbel. Dau beft's, Sannes. Ach, dau fehft verbeiwelt traurig aus?

Schieß. Es ber Abfotat Bunther bei?

Barbel. Bitter geftert Owend.

Shieß. Sitter geftert Dwend? 3s ber flan Dudes noch net bo gewese?

Barbel. Sull ber aach kumme? Hun sech bann all mei Freier heut hei uff bes Schloß bestellt?

Schieß. Ach! fu fah boch naut, bag ber Dudes bei Freier es, ber kinnt jo bei Barrer fei.

Barbel. Anerla, er bot e Ang uff maich, un fpaßt fech met mer; bot er mach net am Sunntag beinoh in ben Sump geschmiffe?

Schieß. Den Deiwel aach, er fpaßt fech met be Maberder ichun fu lang als merich bentt.

Barbel. Jo, mer bot er ammer gefaat, wos er nett alle Mabercher gesaat bot, gang geweß.

Schieß. Un bes mar?

Barbel. Daß er Miller wern will un bes meintwege — bann er will maich jur Millerin mache. Dos es boch nett bitter.

Shie f. Dau! trau bem nett su viel, ber alte Dudes . es nett sauber.

Barbel. Mich fein aach nett vun geftern.

Schieß. Dau wellft also bei Faliche gege maich fpiele? Barbel. Doft bau e Mihl?

· Schieß. Wellft dau wette, daß dau maich neit verschmerze tannft?

Barbel. Des es miglich, weil dau e gauter Rerl beft un aich daich leiwer hun, als an annern, awer wann bau's zefridde beft, so sullst dau Mihlknecht wern.

Schieß. Dobefor bant aich.

Barbel. Dau berfft nor "ja" faae.

Schieß. Bann aich ichleecht wer, fo tennt aich baich beim Dudes anschwärze.

Barbel. Bai maanft bau bes?

Schieß. Aich berft em nor ben fane Ring vun Binn uffweise, ben bau mer uff ber Kerb gewwe boft.

Barbel. Gott maß, wei viel aich ausgedählt hun.

Schieß. Ammer bem Dudes hoft b' boch fan geme?

Barbel. Ran, er es mer ze garftig.

Schieß. Bih! Barwel, ban boft recht onrecht, bag be mer noch mih Praft un Kommer mechft, als aich ichun bun.

Barbel. Bos boft bau bann for'n Braft?

Schieß. Mich well dere nor faa'n, aich glab, daß aich in bife Schlimaffel bin, un des dorch bein Dudes, den dau fu leib boft.

#### Scene 7.

#### Die Vorigen. Duches,

Barbel. Saht emol, abler Duckes, was hott Ihr bann vor bise Masematte mit bem Schieß, ber arm Borsch es geng gehl im Gesecht.

Dudes. Do hundei flane Madercher net bernoch zu frahe. Bärbel. Su werd mer g'antwort, gaut aich weern bran benfe (will ab).

Dudes (batt fie gurud). A, fu hier boch. Aich hun ben Rupp fu vull — fich Barwel — —

Barbel (fic von ihm tosmachend). Lost maich meiner Beg gibn, bei junge Madercher hun met be able Manner naut ze schaffe (lauft ab).

#### Scene 8.

#### Duckes. Schieß.

Dudes. Bei bei Kenner heut zu Tag ichlecht g'zuge weren. Bor Zeite hatt fech fan Madche gebraut, met mer fu ze rebbe. Soft bau ben herr Gunther gesproche?

Schieg. Ran!

Dudes. Wann nor ber Graf nett bo es, wann bei Rebb' von unserer Sach fallt.

Soies. Redd mer neit dadervun. Aich beht mei Dahl gern erausgewe, wann dau beins aach wollst fahre loffe.

Dudes. Den Deiwel aach! Aich fellt ben Lappe Land, gaut gezackert un gebingt hun for en annern? bes wer jo bimmer als bumm.

Schieß. A - bo hatte mern nor bem ze loffe brauche, bem er gehirt, bo hatte mern net zadern un net binge miffe.

Duckes. Ro warom bot aach aner alles un bei Annern hun naut? Wu ficht bann beg geschriwe?

Schieß. Dunner - -

Dudes. Daut ahn Minich mih effe, als ber annere? Es full a jewebber fein Dahl hun.

Schieß. Ei Ehr hott jo ach mih Land, als aich — do derft aichs Euch numme?

Duckes. Alwern geschwätt! Dei Bauern berfe sech enanner vun ihrem bissi Armuthche nix numme. Des Land es ihnen, weil s'es baue, die Staatleut hun es nor um Geld bavon ze ziehe, un um gege ons arme Leut, dei grad su viel werth sind, dei Gruße ze spiele. Aich sein lang genog Gemandemann gewese um des ze wesse. Frog nor den Herr Fischer, der werd dersch saae, mer muß sech nett alles gefalle losse.

Schieß. Er fann fage was er well, mer fchlaft boch rubiger, mann mer nor bes bot, was ahm gehirt.

Duckes. Uhn Mensch soll not des besite, was er versehn kann. Aich froge Daich, wai kann der herr Graf sei Gut all hüte? Aich well wette, er waas nett emol, was er bott, un daß aich besser waas, was er hott, wei er selbst. Wettst dau?

Schieß. Gottlob! beftu beffer, so werd er velleicht net gewahr, daß aich ihm genumme habb. Aich hatt Ihm nor nett anhöre solle. Ehr hott mer gesaaht: Seih Hannes, wei aich von meiner Seit profetire, profetirst dau aach vun beiner. Do hun aich ewens aach von meiner Seit profetirt, un nu reut maichs, su viel aich hoor uff em Kopp hun.

Dudes. Maich reuts nait; bann bes hat maich gaut abgegrenzt. Bann mer bes bem herr Gunther esu beibrenge kinnte, su beht ber Deiwel nir gewahr weren.

Schieß. Amer ber Berr Graf.

Duckes. Des es ber recht. Wann De zehmol Graf es, su hun aich tan Forcht. Es es net mih wei sunft. Dei Derrn flihn jest aach unner ons Großherzog. Sunst hatte se ehr age Gericht, bo kunnte se met ons mache, was se wollte. Ja, aich kann d'r erzehle von sunst; meim Borrer selig hots noch gedaacht, wei im hessische die Bauern noch Leibeigene worn, wei se uns vorn Pflaug gespannt, wei se uns noch als Soldate noch Amirika wei's Bieh verkaaft hun. Bei mer noch kan Kartossele noch net hatte, un wei se uns uff der Prosorsiggd dei Saat vertrete hun, un wei mer Schmiß kreit hun un dreiwe mußte.

Schieß. Gei bamme uns verfaaft, wei's Bieb?

Dudes. Ja un aach verschenkt berzu. Bann aner gruß wor, is er unner bei Grinabirer geholt worn. Des is awer Gottlob alles vorbei. Zest is es en gelegt, un imwerm Rhein, bo folls noch besser sei. In Rußland awer do is es noch beim alte — saht mei Better, ber es als Solbat brinn gewese.

Schieß. Ehr weßt viel ze erzehle.

Dudes. Bann aich iricht von ber gruße Fruhn rebbe wollt, Gottlob bei es abgelift; bes mögte fe gern webber fu hun, wanns geng.

Schieß. Des berft nor widder su kumme. Dudes, aich geb bem herrn alles wedder, wos aich genumme han. Nich well naut mih met euch ze schaffe hun. Ehr hatt maich verzogt gemecht.

Dudes. Em Gegethal, berntwege möffe mer zesamme halle, baß f' es net werrer su mache.

Shieß. Ehr kinnt meintwege mache was ehr wollt, aich mach lenks om.

Dudes. Aich well nir bavon wisse, aich well nett allans bei Rap aus ber Bach ichlafe. Wann mer one enanner net onnerstütze, su hun bei Gruße' frei Speil.

Schieß. Bann ber Graf Lunte richt, su es fan Stern mib, ber laicht. De es in sein Recht und kann uns noch viel herzelab mache.

Du des. Schaube, der dau best — aich mahs es schunn anzesange. Eich schief ihm mei alle Morrer un mein Untel Thumas uff de Hals, dei hunn weiße Hoor, dei sametehre un flenne recht, un domet es es gaut, aich hunn des schun emol prowirt beim Kreisroth — velleicht helfts aach beim Herr Graf.

Schieß. Ammer aich, aich hun kan Borrer un kan Morrer mib, un wann se aach noch am Lebe were, su waß aich, daß se sech net bodermet abgewe. Sich, es woren su brave Leut, hatt aich en boch immer gefolgt.

Dudes. Dei woren von ihrer Beit, one fein von onferer.

Schieß. Ich, bo fimmt ber Berr Graf.

Dudes. Dau - vergeg net uff beiner Rebb ze bleime.

#### Scene 9.

#### Der Graf. Gunther. Schief. Duches.

Dudes und Schieß (grußenb). Gnadiger Berr!

Graf. Guten Tag ihr Leute!

Günther. Run was giebts, habt ihr mir etwas zu fagen?

Du des (verschmist). For jest nex. Aich wollt ben herr Graf net beläftege met onsere geringe Angelegenheite.

Graf. Rur gu! ich will euch nicht bei herrn Gunther im Bege fein.

Dudes (verwirrt). Er waaß boch, herr Günther, baß ber Schieß un aich net vor Gericht gib wollte, un baß mer schon boriwer anig sen, baß e jeber behalle soll, was er bot. Un bo wollte mer bann gebett hun, baß er ons e Schreibens uffest, wu mer einverstanden sen, wie mer bei Markfan gemanschaftlech setze wullte, un bomet hett bei Sach e En.

Bunther. Bozugegen liegt benn bas Grunbftud?

Dudes. Gellt - Gellt onne.

Bunther. Bo unten?

Dudes (in fleigenber Berlegenbeit). Aich brauch bes boch net anzegewe, mer fenn jo einverfianne.

Gunther. Aber um einen Bergleich anzufertigen, muß ich boch bie Ortsgelegenheit wiffen.

Du'des, Kann Er fan Bergleich mache ohne bes? Bur Beit, wu aich Gemansmann wor, bo wor aich net fo neuschierig wei Er. Wann bei Leut einverstanne worn, so hun aichs se net weiter gefrogt.

Gunther. Benn aber jufalliger Beife 3hr und Schieß ju gut einverftanben maret?

Schieß (leife ju Dudes). Der reicht Lunte.

Duckes (leife zu Schieß). Halts Maul! (laut) Wos well De bomet faan, baß mer ons zu gaut verftihn? Es es bann an Unglöck, wann mer anig es? (gezwungen lachenb) Aich verstibe, bo gewenne bei Abfekate nir bobei.

Günther. Mir fommt bas nicht lächerlich vor, Freund.

Duckes. Rex for Ungut — aich hun Ihm nex Unrechts saan wolle.

Günther. Antwortet auf meine Fragen. Ein andermal fonnt 3hr ichlechte Bige machen.

Dudes. Gull maich ber Deiwel hule, aich verftibn fein Froge net.

Graf (ftreng). Aber ich verfiehe fie — ich. — herr Gunther meint, bag bas Grundftud Euch wohl nicht angehören konnte.

Schieß. Gnabiger Berr - - -

Dudes (halt ihm bie hand vor ben Mund). Ah - wem gebirt es bann gau?

Bunther. Dem Berrn Grafen, jum Beifpiel.

Dudes (verwirrt). Dem Berr Graf!

Bunther. 3a mobl, bem Berrn Grafen.

Dudes. Des is bes erichte, wos aich bire.

Günther. Sabt Ihr etwa geglaubt, mich jum Rarren ju halten?

Schieß. For main Dahl, Berr Günther, aich will die Bobrheit bekenne.

Dudes. Dirt ehn net an, er waas naut, wos er faat. Dei alte Rechte senn abgeließt, bo is es aach em arme Bauer erlabt — —

Bunther (zu Schieß). Schieß, was willst du fagen?

Dudes. Den bo alfu wollt Chr ehnder anhire, als wei maich, weil er nir von de Gerechtfame verfliht.

Bunther. Sprich, Schieß.

Schieß. Di Wohrheit ze faan, mer hunn ebens en's . Serrn Grafen Land gearwet, awer mer hunn net druff acht gehott. Mer hun doch nor des Agemoos am Kopp. Seut hun mer ahn Forch weiter gearwet, Morje hun mer an dernewe gelegt, ohne ze wisse was mer duhn; un wann Niemand do is, der ahm saat, das mer im Errihum es, do — —

Dudes Gu is es.

Bünther. Und wo habt 3hr biefe Furchen gepflügt?

Dudes. Ich Gottche, do unne in ahm ganz schlechtem Erbreich; aich was net wems gehirt. Belleicht Riemand. Do unne im Koblgrund, an ber Ihlmihl.

Günther. In der Allerwiese?

Dudes. Es es miglich.

Bunther. Die bem Berrn Grafen gebort?

Dudes. Gu, bei Bies, bei gebort bem Berr Grafe jau?

Gunther. Aber um einen Bergleich anzufertigen, muß ich boch bie Ortsgelegenheit wiffen.

Du'des, Kann Er tan Bergleich mache ohne bes? Bur Beit, wu aich Gemansmann wor, bo wor aich net fo neuschiezig wei Er. Wann bei Leut einverftanne worn, so hun aichs se net weiter gefrogt.

Gunther. Benn aber jufalliger Beife 3hr und Schieß ju gut einverftanben maret?

Schieß (leife ju Dudes). Der reicht Lunte.

Dudes (leife zu Schieß). Halts Maul! (laut) Wos well De bomet saan, bag mer ons zu gaut verftihn? Es es bann an Unglöd, wann mer anig es? (gezwungen lachenb) Aich verstie, bo gewenne bei Abfekate nir bobei.

Gunther. Mir kommt bas nicht lächerlich vor, Freund. Duckes. Nex for Ungut — aich hun Ihm nex Unrechts faan wolle.

Günther. Antwortet auf meine Fragen. Gin andermal fonnt 3hr ichlechte Bige machen.

Dudes. Gull maich ber Deiwel hule, aich verfichn fein Froge net.

Graf (ftreng). Aber ich verfiehe fie — ich. — herr Gunther meint, daß bas Grundflud Euch wohl nicht angehören könnte.

Schieß. Unabiger herr - - -

Dudes (halt ihm bie hand vor ben Dund). Ab - wem gehirt es bann zau?

Bunther. Dem Berrn Grafen, jum Beifpiel.

Dudes (verwirrt). Dem Berr Graf!

Bunther. 3a mobl, bem Berrn Grafen.

Dudes. Des is bes erichte, wos aich bire.

Gunther. Sabt Ihr etwa geglaubt, mich jum Rarren ju halten?

Schief. For main Dahl, herr Gunther, aich will bie Bohrheit bekenne.

Dudes. Hirt ehn net an, er waas naut, wos er saat. Dei alte Rechte senn abgeließt, bo is es aach em arme Bauer erlabt — —

Bunther (ju Schieß). Schieß, was willft bu fagen?

Dudes. Den bo alfu wollt Chr ehnder anhire, als wei maich, weil er nix von de Gerechtsame verfliht.

Günther. Sprich, Schieß.

Schieß. Di Bohrheit ze faan, mer hunn ebens en's . Herrn Grafen Land gearwet, awer mer hunn net bruff acht gehott. Mer hun doch nor des Agemoos am Kopp. Heut hun mer ahn Forch weiter gearwet, Morje hun mer an dernewe gelegt, ohne ze wiffe was mer duhn; un wann Niemand do is, der ahm faat, das mer im Errthum es, do — —

Dudes Gu is es.

Bunther. Und mo habt 3hr biefe gurchen gepflügt?

Dudes. Ich Gottche, do unne in ahm ganz schlechtem Erbreich; aich was net wems gehirt. Belleicht Riemand. Do unne im Kohlgrund, an ber Ihlmihl.

Sünther. In ber Allerwicfe ?

Dudes. Es es miglich.

Bunther. Die bem Berrn Grafen gebort?

Dudes. Su, bei Bies, bei gebort bem Berr Grafe jau?

Günther. Und bas Stud Land, bas 3hr Euch jugeeigenet habt, auch.

Dudes. Aich glame neit.

Graf. Man barf ja nur bie Urfunde nachsehen.

Dudes (folau). Dei aale Urfonde gelle nir mib.

Bunther. Bie fo - bas ift ja wieber etwas Reues.

Dudes. Ihr migt saan was Ihr wollt, bei aale Gerechtsame sein abgelift, wei Zihnte un Fruhn. Wann aich maich besenne will, su finn aich aach bes Datum wann —

Graf (sehr ernst). Aber die Juftig ift nicht abgelöft, die besteht Gottlob noch.

Dudes (liftig). Aich glab beinob.

Graf. Run, mit ihr werbet ihr es fortan zu thun haben. 3ch war lange genug nachsichtig, jest ifts damit zu Ende und ihr beibe follt den Andern als warnendes Beispiel dienen.

— Berstanden — Die Urkunden sollen nicht mehr gültig sein? 3ch will euch zeigen, daß sie Gültigkeit haben.

Schieß. Uch! gnabiger Berr Graf, Ach! gnabiger Berr Graf!

Graf. Still! Ihr also bilbet euch ein, Euch fei erlaubt fich unseres Eigenthums ungestraft zu bemächtigen. Ich bin fest entschlossen, auch bas Geringste ber Art nicht zu bulben, und gemessene Befehle find in diesem Punkt gegeben. — Also — kein Eigenthum soll mehr gelten?

Dudes. Der herr Graf werd mer verzeihe, Sie miffe wiffe, bas mir tan Kenntnes hun, un daß mer nor aus Dummbeit gefehlt hun. Sei weren e paar arme Deiwel net ins Unglud brenge wolle, bei ihr biffi Armuthge met ihrer hende

Erwet sauer verbeine un ihre aale Eltern bes Brudche verschaffe. Es es wohr, bes Steck Land, des mer alle Tog nebig onserm hun leie sehn, hot ons in di Noos gestoche, un daß aich gesehlt hun am Eigethum, des mer respectire sull. — Awer, es hot ons des Läppche Land su gaut gebaßt.

Bunther. Ab fo, feit 3hr jest gabm?

Duckes (mit erhobener Stimme). herr Gunther, Er es nauth annerscht als e Absekat, un wos aich saan, giht Ihn naut an. Mer moß net immer ben geringe Mann brecke zum Rute ber Gruße. Es es onser Schuld net, baß mer nait reich gebohre sein, un daß mer bei Leut net su gruße Rechnonge mache kenne.

Günther. Herr Graf, Sie werden bieser Sache hoffentlich Folge geben, und sicherlich kommen fie bann nicht leicht bavon.

Graf. 3d werbe unerbittlich fein.

#### Scene 10.

# Die Vorigen. Barbel an ber Thur.

Dudes. Gnabiger herr Graf, loffe fe besmol Gnab vor Recht ergibn. Des Studche Land bast ons fu gaut, un wann Se mere verpaachte wollte, bo war mer tan Paacht su gruß — zemol, baß bei ganz Geschicht verschwige bleibt.

Graf. Salt Freund, bas geht doch nicht. Der Erbpacht ift ja ein altes herkommen. Ihr versteht Euch ja auf die alten und neuen Rechte.

Dudes. Bon wegen meiner, ftrofe Ge maich, wei Ge wolle, nor, bag neix unner bei Leut em Dorf kimmt.

Braf (ber Barbel bemertt). Run Barbel, mas fuchft bu bier? Barbel (fiebt ben Schieß mitleitig an). Rir, Berr Graf.

Graf. Du fprichft nicht die Bahrheit.

Barbel. herr Graf, aich maas nait, wos hei vorgiht — awer su viel waas aich, bag ber grifte Spitbaub net ber hannes es.

Graf. Bober weißt bu bas?

Barbel. Ei, er es boch finger als ber Dudes, un kann fech noch beffern (Graf tächelt). Ach herr Graf, verzeihe S'm. Sehn Se, wann Se ihm befehle wolle, daß er mer recht gehorsam es, un daß er mech im haus allain cummadere läßt,
bo well aich ehn heurothe, un aich ftihn d'for, daß er fech nir
mih zu Scholde kumme loffe werd.

Graf. Ich hab Dir einmal versprochen, Dich zu verheirathen. Ich gebe Dir hundert Thaler Aussteuer und das Stud Land, worin diese sich getheilt hatten. Das Weitere hangt von Dir ab.

Barbel (macht mehrere Anixe). Gnabiger Berr, Exeleng un Dorchlaacht, Gei fein zu gaut gege maich, aich bebante maich.

Günther. Dies geschieht boch vorbehaltlich ber weiteren Rlage bes herrn Grafen, für zwei Jahr Pacht.

Graf. Ich übertrage alle meine Rechte auf Barbel; fie ift nun herrin ihres Schicksale.

Günther (leife jum Grafen, verbrießlich). Geben Sie wohl acht, herr Graf, daß ber Borfall nicht ben Anschein eines Spages behält.

Graf (leise zu Gunther). Bas ift benn auch babei? laffen wir fie gewähren, benn ich bin wirklich neugierig, bas Resultat bieser Geschichte zu erfahren (gebt ab mit Gunther).

#### Scene 11.

#### Duches. Barbel. Schief.

Barbel. Dudes, west Ehr viel Madercher met hundert Thaler un em Stod gand?

Dudes. Dau hoft e ichien Stod Land, aich geb fan gebe Gille befor.

Barbel. Ehr redd jo jest gang annerscht, wei vorbin. Des habt Ehr bem herrn Grafe nett gesaat. Sannes, bes Land es su gruß.

Schieß (feufgenb). An Morje un zwölf Ruthe, Barwel.

Barbel. An Morje und zwölf Ruthe, warim feuftste be bann efu, wann bau bes faaft?

Schieß. Aich wußt jo net, daß daich der Graf ausfleuern wullt. Hatt aichs geweßt, so hatt aich maich g'hut, baich su leib ze hun, als aich beich hun.

Barbel. Grod, desmege - -

Shies. Jest, weil dau Geld hoft, werscht dau aach nor en reiche nemme wolle.

Barbel. Do beft bau uff bem Holzweg. Jest grab net, will aich fan Mann, ber mih fein well, als aich.

Schieß. Do mist bau maich numme, aich well net mib fein als bau.

Barbel. Aich waas, mei Murrer halt Stide uff baich, un wann se ersehrt, baß aich bes Stick Land un honnert Daler hun, so werd se for bich bes Wort redbe; dau siehst nu, daß dau nett desperat ze were brauchst. (Spönisch) Gaut Zeit, Schieß!

#### Scene 12.

#### Duckes. Schieß.

Schieß. Bann bei ehr Morrer freht, su es bei Sach in ber Reib.

Dudes. Dau wellft alfo e Maoche heurothe, wege an Morge un gebe Ruthe Land, un bunnert lumbige Daler.

Schieß. Satt aich fe boch met nir genumme.

Dudes. Dau achteft bech nu bamet for reich?

Schieß. Aich rechne aach bobruff, bag Ehr bes Uebrige nachgobit.

Dudes. Bas for 3meriaes?

Shieß. Dei Schadloshaltung for bes Grondflid, bes 3hr von mir un meiner Fra zwa Johr im Befit gebatt.

Dudes. Gib jom Deiwel, met beiner Schabloshaltung.

Schieß. Do bott ber Deiwel nir berbei ze thun. Der gnabige herr bot sein Recht an bei Barwel abgetrete, un aich marns geltenb mache.

Dudes. Dan willft bann bomet anfange gege bich felbft uffzetrete?

Schieß. Aich gibe aach uff maich felbst lus, wann aich well. Awer su viel wahs aich, bag aich Euch ner schenke.

Dudes A, fag emol, wellst dau maich zom Rarre bun?

Schieß. Ehr feib one icholbig un Ehr gablt one.

Dudes. Des mulle mer boch fibn.

Schieß. Des wern mer aach fibn. Ehr un kan Mensch im ganze Ort jagt mer kan Forcht ein met Plug un Schmiß un Rekrutefange. Es es jo allbekannt, daß Ehr gege bei Gruße kreischt, nor aus pure Reid. Wann Ehr immer den grade Beg gange wert, do beht Ehr nett des Zeug all vorbrenge. Korz, aich well mein Paachtgeld, un aich kreis aach.

Duckes. Aha, bau beft fu Aner, f'is gaut, bag merich mabs.

Soies. Dau heft in beiner Greng bleiwe un net enib blüge fulle.

Dudes. Gullt mer bo net glame, er wer in seiner Greng geblime, f'is jum Deiwel bole.

Schieß. Mich bun for mei Fraa bei Greng vererwet, bes gibt Riemand ebbes an.

Dudes. Dei Fraa? Dei Barmel es es noch neit.

Schieß. Gu merb fe's boch, aich hun nir ze restire.

Dudes. Gi fei fann noch mei were, aich brauch er nor gruße Bortheile anzebiete, bann aich ben reicher als bau.

Schieß. Anerla, Ehr migt meintwege reich fein, es gebt Bortbeil, bei ehr net mib anbiete fennt.

Dudes. In wann fe maich boch numme wollt — wer berich bann reecht, wann aich gege bech ufftrete bebt?

Schieß. Ja, bes wer mer reecht.

Dudes. Do ging jo alles bruff, mas bau hoft.

Shief. Es bieht euch aach viel Bate tofte.

Dudes. Es bieht maich awer neit roenire.

Schieß. Ja, boch, wann bem herr Günther sein Schwerersuhn sech der Sach ahnnehm, bo kinnts wuhl su kumme. Der verstihts. hot er ben Lorenz Kraft in zwa Monat uffs Struh gelegt, un bohin gebroocht Knecht ze weren, un ber wor reicher als Ehr.

Dudes. Day wellft alfo ben annumme?

Schieß. 3a.

Dudes. Gaut, bo wenn aich maich aach on ehn.

Schieß. Bei Ehr wollt.

Dudes. Dein honnert Daler wern bald beim Deiwel fein.

Schieß. Do fein fe's.

Dudes. Dau timmft in bife Masematte.

Schieß. Des is mei Sach.

Dudes. Dau worschft fu ichechtern beim Berr Graf.

Schieß. Aich worn ichechtern, weis Ruth g'bobn bot, aich feins net mib, wanns tan Ruth baut.

Dudes. No om e Frog ze bauhn ? Bos behft bau bann Entichabigung numme?

Schieß. Be mib, je leiwer.

Dudes. Billft bau bech jau ebbes verftibn?

Schieß. Bau mas?

Dudes. Es es mein Ernft, daß berfinige, ber bei Barwel heuroth, bem annern zwölf Daler get — un damit bei Sach e Enn hott.

Schieß. Ran, nir bo!

Duckes. Des es jo for baich wei for maich. Waas mer boch noch nett, wer fe hamföhrt. Dei kann ber allerla vorbabele, am Enn will se boch werrer annerscht.

Schieß. Nich well nu emol von dem Bertrag ner wiffe. Bann aich dei Barwel verliere foll, su will aich, daß sei maich mih koft, als des.

Dudes. Bas full fei bech bann tofte?

Schieß. Sei sull maich winigstens breißig Bille tofte.

Duckes. Dreißig Gille for bei Rupniegung von zwa Johr, for an Morje zehe Ruthe Land, bei aich hichstens for 10 Gille gepaacht hett.

Schieß. Do batt Ehr's paachte meffe.

Dudes. Des mecht maich jo dull, daß ber, ber su redt, su scholbig es als aich.

Schieß. Beil aich awwer geweß ben, bei Berwel ze heurothe — bo bin aich kan Scholdiger mih — brom well aich breißig Gille.

Dudes. Aich geb ber fe naut.

Schieß. Bei Ehr wollt, bem herr Gunther fei Schwererfuhn, der schlegt mer fie eraus - aich kann ner verliere.

Duckes. Aich wullt leiwer met bem Deiwel ze buhn hame, als met bem bo.

Schieß. Schwei, ehr ichedt em euer Morrer un euern ale Untel Thomas, met be weiße Door immern Sale (lade).

Dudes. Dau fullft bei breißig Gille hun, ammer bau kannft off beiner Saut fein.

Schieß. Sab kan Angft, aich fercht maich net (ab, indem er fich bie Sande reibt).

Dudes. Doron wern aich lang bente. Aich, ber aich maich su arg vor bem Graf gefercht hun — aich wehr zihnmol beffer mit ihm zerecht tunme, als mit bem klane Satan bo. Immer beffer beim Schmidt, als wie beim Schmidtche.

Enbe.

# Borzenelle: Comödie.

(Birb jum erften Dal bem Drud übergeben.)

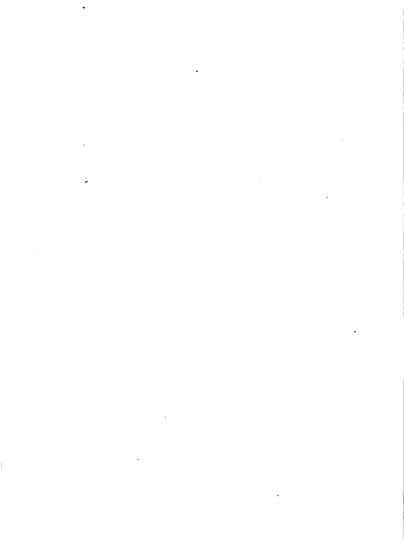

Bu bieser Polichinell-Romöbie sind 5 Puppen erforderlich, und kann das Ganze füglich von zweien in dem Kasten befindlichen Personen dirigirt werden. Sprache und Bortrag sind möglichst genau den herumziehenden Polichinell-Spielern nachzuahmen; gewöhnlich sind diese für die Anstandspersonen ein Gemisch von überhochdeutschen, mit etwas Anklang irgend eines nordbeutschen Idioms, welcher bei gemeinen Leuten meist für den Ausbruck des Bornehmen und Anständigen gist.

So wird das Deutsche eines Brandenburger Handwerksburschen bei uns Sübländern immer als hochdeutsch gelten.

Der hanswurft spricht durchweg Deftreichisch-Baprisch. Besonders muß bemerkt werden, daß bei den derartigen Bolksergöglichkeiten, nie ein Dialekt rein gesprochen wird, sondern immer nur das beliebte Sprachgemengsel von Leuten, die ihr ganzes Lebenlang alle Provinzen Deutschlands durchwandern. Die Handhabung der Puppen ist zu bekannt, als daß es einer Erläuterung bedürste; nur ist zu bemerken, daß die Prügelei, eine Bedingung aller Polichinelle, am besten von einer Person besorgt wird, welches das Bechseln des Knüppels zwischen ben Puppen wesentlich erleichtert.

#### personen.

Raps. Danswurft. Bafenfdrot. Berr v. Rideriti, ein Offizier. Lorden, Tochter bes Dafenfdrot.

# Scene 1. Naps. Hanswurft.

Raps.

3ch habe jest bein Glud gemacht, Indem ich bich hieher gebracht, Eine Herrschaft kannst du dir nun suchen, Bei der es giebt täglich Bratwurft und Kuchen.

Sanswurft.

Brotwurscht un Ruchen esse will i schon; Aber wonn bos is mein gonzer Lohn, So konn mer bos niet convenire, Un ich werd gleich wieder nach Haus spaziere.

Raps.

Sanswurscht bleib hier, Ich rath es Dir, Lauf nicht bavon, Du wirft Lakei bei em Baron. Sanswurft.

Bei so em Derr von, Dos kenn i schon: Do giebte viel Koreffe Un wenig 3' Fresse.

# Scene 2. Vorige, herr hasenschrot.

Ravs.

3hr Diener, mein lieber Berr Bafenichrot.

Safenichrot.

3hr Diener bis in ben Tob.

Sanswurft.

Do bor' i icon gwa Diener nenne, Do weren's mi wohl nit brauchen konne.

Rave.

hier ift ber Bediente quaestionis Bon Ropf bis auf bie Rug'.

Safenidrot.

Das ift ein gang carmanter Borfch 3d werb' ibn beißen Schorfch.

Raps.

Hanswurft mach beine Sachen fein Ich geh und trink 'nen Schoppen Wein (ab).

# Scene 3. Vorige ohne Raps.

Hanswurft
(bei Seite nach Polichinellen-Art mit ganz abgewandtem Gesicht). Benn mer's jest hie gefällt, So kriegst a schö Stuck Geld, 36 aber nir So friegft de Bir (ichlagt mit bem Ropf auf). Pafenschrot.

Rann Er frifiren und rafiren, Auf der Rutich fiehn und serviren?

Sanswurft.

Frifiren tann i aus bem Fundament (bei Seite, wie oben) Rur werbens bisweilen die hoor verbrennt. (laut) Rafiren tann i a e Biffel. (bei Seite) Das heißt mit der Jung in der Suppenschüffel.

Safenfdrot.

Dag Er umgebn fann mit Bart und Sagren, Aft mir lieb au erfahren; Best will i 3bm in zwei Worten fagen, Bas für Arbeit ich 3bm werd' auftragen. Morgens bringt Er immer Den Caffee auf mein Bimmer, Sowie auch etwas Buderbrob. Unterbleibts, friegt Er bie Schwernoth. Dann muß Er bei Tifch aufwarten; Mittags jagt Er bie Spaten aus 'm Garten, Abende geht meine Frau in die Oper, Da bringt Er ibr ben Schanzelover. Wenn die Oper is aus, Rübrt Er fie ichnurftrade nach Baus. Ohne fich unterwegs aufzuhalten, Sonft werb' ich 3hm ben Schatel fpalten.

Wenn Er mir dann wohlgefällt, Bekommt er dreißig Thaler an Geld, Eine Livree von wollen Tuch, Effen und Trinken vollauf genug. Dein find alle Stiefel und Schuh, Und ich nenn dich jehund Du. Benn du mir auch noch die Livree schonft, So haft bei mir das Baffer umsonft.

Hanswurft.

Rie hab' ich mich resolvirt geschwinder, Topp, ich will sein sein Bedienter (reicht ihm bie hand bar). Hafenschrot (einschlagenb).

3ch hab bich nun geworben, An bir ift ein Spigbub verborben (ab).

# Scene 4.

Heißa, da gibts ein luschtig Leben, Dreißig Thaler will er mir zum Bersause gebe. Abends darf ich in's Komedi gehe Un die Deiwels Sache sehe. Da wer ich bald crepire vor lache Uns Hanswurst werd's eben so mache. Has enschrot (rust binter der Scene).

hanswurft! hanswurft!

Sanswurft.

30! 30! Pe!

#### Scene 5.

# Bafenichrot (ericheint). Bansmurft.

Safenidrot. 36 will bich mit einer Commiffion chargiren, Die bir gewiß wird amufiren. Meine Tochter ift febr verliebt In ben Berrn von Riferifit. Alle Abend thut er ber fpagiren, Um mit ibr zu chameriren. Da ich nun bas nicht leiben fann. So zeig ich bir bierburch an, Dag wenn er Abende fommt bieber. Und bitt' und fingt und ruft ma chère! Und feufzet immer D! und Ach! Du ihm ichlägft auf bas Dach. Benn meine Tochter fommt in biefer Roth, Go rufe nur, Berr Safenidrot. Dann werb' ich fogleich erscheinen Und ihm fagen mas ich meine. Wer bann fich noch brein melirt, Der wird recht tüchtig abgeschmiert.

Sanswurft. Das werb' ich Alles nach Bunich ausführen Besonders aber das Abschmiere.

Paufe fatt Actus.

# Scene 6. Hansmurft. Kickeriki.

Sanswurft.

Da tommt er jo mit feinem Chapeau Claq, Die Sand im rechte Sosefad.

Riderifi.

Benn Lorchen wird nicht heute mein, So laß ich Leben, Leben sein Und töbte mich zu Tobe!

Sanswurft

(aus ber Couliffe ihn ichlagend und gleich wieder ab.) Rrieg bie Schwernoth! (ein Schlag).

Riferifi.

Dos Bomben und Granaten!

Sanswurft.

Do hast a and uf be Baben! (ein Schlag.)
Rickerifi.

Au web! au web!

Sanswurft.

Lag bu Jungfer Lorche geh! (ein Schlag).

# Scene 7. Vorige, Lorden.

Lorden.

Ach mein lieber Riderifif, Wie hab' ich Dir so lieb.

Riderifi.

Ach liebes Lorchen Guten Worgen! Raß mir Dir umarmen Und Dir einen warmen Auß auf Deine Lippen Hochachtungsvoll bruden.

Borden.

3ch war ichier geftorben, Denn um mir hat geworben Der Major Bill, Dem mich ber Bater geben will.

Riderifi.

Bie, was hör ich? Bärft Du so thörigt Dich ihm zu unterwerfen Mit beinen schwachen Nerven? Lorchen.

Rein, so was thu ich nicht, Ob mir's gleich an Courag' gebricht. Dir allein nur kann ich lieben Und wärst Du mitten unter Dieben.

Riderifi.

Sieh mir hier zu Deinen Füßen, Sieh, wie meine Thranen fließen; Du nur tannft mein Leben verfüßen, Dhne Dür wurd' ich mir zu Tobe schüßen.

# Scene 8. Hanswurft. Vorige.

Sanswurft.

herr Kiderifi, guten Morgen! Guten Tag, Jungfer Lorchen! Lorchen. Mir ift sonderbar zu Muth (ab).

# Scene 9. Hansmurft, Kickeriki.

Sanswurft.

Rir vor ungut, D' Herr Batter hobben mer aufgetrage, Ihm die Knoche zu zerschlage, Bosern Sie bei so später Uhr Der Jungser Lorchen machen die Cour. Und wenn Sie sich nicht gleich scisire, So werd ich die Commando executire.

Du Grobian!

Sanswurft.

Mufie, i fang an!

Riderifi.

Ru Rlegel, in Gottesnamen!

Sanswurft.

Morge gehörft zu bie Lahmen. (Beibe prügeln fic. Riderifi nimmt hanswurft ben Stod ab und prügelt ibn.) Sanswurft.

Das Blatt bat fich gewendt.

Rideriti.

Du Saderment!

Panswurft.

herr Dafeschrot, ich bin in großer Roth.

Riderifi.

3ch schlag Dir tob! Panswurft, länger will ich Dir nicht plagen, Benn du mir willft sagen, Ob du werden willst Soldat! Dann verzeih ich Deine Missethat. Billft Du das nicht, So bin ich's, der Dür erflicht.

Sanswurft.

Jo, alles will ich Euch verspreche, Rur thut mich nicht verfleche.

Riderifi.

So wahr ich heiße Kideriki, Du kommft in meine Compagnie, Rur mußt Du mir geloben, Dich immer gut aufzuführen, Und bes herrn bort oben, Tochter Lorchen zu entführen Biber ihres Baters Billen heute in ber fillen Mondhellen Racht.

#### Sanewurft.

36 thu, wie ihr gesagt, So wahr ich bin hanswurft. (Rideriti ab)

#### Scene 10.

#### gansmurft (allein).

Bos wer ich machen für Rigur, Bann ich fted in ber Montur, Den Gabel an ber Geit. Bie bie mobre Rriegesleut. Ein Schnurrbart bis auf bie Schube, Ein Rod bis obe au. Romofchen mit 101 Anopf. Ein Tichafot wie a Ruchetopf. Dit einer iconen weißen Reber, Rofemir Sofen von Rolbsleber. Benns aber beißt, marichiert geschwind, Begund blaft e guter Bind, Es gebt ju Schiff nach Algier bin; Des will bem Sanswurftel nit in Ginn. Ch ich mich mit Rubm bebede, Dos i fann fei Glied mehr ftrede, Der gar werb geschoße tobt, Lieber bleib i beim Baafeichrot. 3d werd ihm aber auch gleich entbede, Bas Riderifi ibm will verftede.

#### Scene 11.

# Hafenschrot. Hanswurft.

Pafenschrot.

Bas giebts?

Sanswurft. Barum seid Ihr benn nit gekomme, Bie mich ber Kickeriki hat beim Ohr genomme.

Safenichrot.

3ch hab Dir nicht rufen gehört, Sonft hatt ich ihn mores gelehrt.

Sanswurft.

Anfangs hab i ihn recht geschlage, Rochher hot er mi friegt beim Krage, Un hat mir gar zu arg geschmisse, Do hob i ihm verspreche müsse, In der That

Zu werden sein Soldat,
Un ihm ze helfe
Heute Nacht um zwölfe,
D'Jungfer Lorche zu entführe,
Und euch recht derb abzeschmiere,

Bafenichrot.

Meine Tochter mir entführen! Der Bösewicht! Ich blas ihm aus bas Lebenslicht. Danswurft, es ift sehr schon von Dir, Daß Du es entbedeft mir. 3ch werde Dir belohnen, Bie es thun Standspersonen. Einen Kreuzer haft Du hier, Kauf Dir bisweilen eine Burft dafür. Jest tomm fort mit mir dem Kideriki aufzupaffen, Ich hoffe Du, wirft mich nicht verlaffen (ab)

(Man fammelt bas Gelb ein).

Sanswurft (ericeint und fpricht in Profa).

Pochzuverehrenste und wertheste Zuschauer! Insonders charmante Junggesellen und Mamsells! Sowohl ich Panswurft, als der Herr Hasenschrot, und sämmtliche mit drachirende Personen waren sehr touschirt unsern Teller so voll zu sehen. Wir flatten dafür einen vollsommenen Dank allen Densenigen ab, die was geben haben, die andern hingegen, die nichts geben und doch zugesehen haben, die könnens noch nachholen; sie werden halt aber schon weggeschliche sein, aber ihr Gewisse wird se sehr veinige. Ihund, meine Perrn, muß ich ihm was sage, das mir nit von Herze geht, denn i hätt se gern noch ein auch zwei Stunde geamüssert. Dos Stück kann heut nit ausgesvielt werde, von wege verschiedene Unfälle die im Innern von unsern Kasten vorgefallen sind, und von wege Unpästlichteit mehrerer Mitglieder. Auch hot de Polizei e Poor Wort brei gesproche, als war scho 10 Uhr vorbei.

Morge, meine herre, fin mer pracis zwische Licht un Dunkel ufm Marktplat vor bem Bierhaus zum lahme Engel anzutreffe.

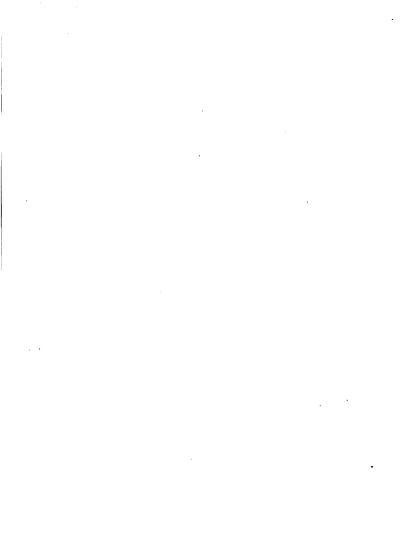

# RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

| Renewed books are subject to immediate recard |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 6Apr/681W                                     |  |
| REC'D LD                                      |  |
| MAR 30 1965                                   |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |
|                                               |  |

18 46002



